Reden Wilhelms II.







# Wilhilm Tr. German F. Zoidler.

# Die Reden

# Kaiser Wilhelms II.

in den Jahren 1901 — Ende 1905.

Gefammelt und herausgegeben

pon

Johs. Pengler.

Dritter Ceil.

Leipzig.

Drud und Berlag von Philipp Reclam jun.

le 1805

DD 229 P4 T.3



### Einleitung.

Die Gesichtspuntte, die für die ersten beiden Bandchen maßegebend waren, sind dieselben geblieben auch für den dritten Band. Rur haben wir öfter als zuvor die Reden beigefügt, auf die der Kaiser antwortete, oder auch die, mit denen ihm geantwortet wurde, weil diese Erweiterung wesentlich zum Verständnis der Reden beiträgt.

Die vorliegende Sammlung bringt die Reben aus dem Zeitzraume von Anfang 1901 bis Ende 1905; sie bekunden einen immer bedeutsameren Ernst und eine immer größere Reise und Abgeklärtheit des politischen Urteils.

Gewiß wird auch dieser Band freundliche Ansnahme und alls seitiges Interesse finden.

Der Herausgeber.



## Reden Kaiser Wilhelms II.

#### Stiftung preußischer Rriegervereine.

15. Januar 1901.

Der Kaiser empfängt im königlichen Schlosse in Berlin eine Wesorbnung bes Borstandes des Prenhischen Landeskriegerverbandes. Diese überreicht unter Führung des Generals von Spitz eine Stistung von Mitgliedern der prenhischen Kriegervereine im Betrage von 120 000 Mart; die Stistung soll den Namen "Prenhische Krieger-Stistung Wilhelm II." erhalten; ihre Zinsen sind für würsdige und bedürstige Kriegsteilnehmer oder deren hinterbliedene bestimmt. Der Kaiser antwortet auf die Ansprache des Generals von Spitz:

Herr General! Ich freue mich über die Überraschung, die Sie Mir heute namens Meiner alten Soldaten bereitet haben. Die Ibee einer Stiftung zur Erinnerung an den Tag der Begründung des Königreiches Preußen hat Mich sehr spundahisch berührt. Denn eine Stiftung, die bestimmt ist, Not zu lindern und Tränen zu trocknen, ist viel besser geeignet, die Trinnerung an diesen Tag wachzuhalten, als jede andere Widmung, die Mir dargebracht worden wäre. Ganz besonders hat Mich die Höhe der Summe überrascht, die die Kameraden zusammengebracht haben; es ist ein hochachtbarer Betrag, und er beweist Mir, in welcher einheitlichen Weise die Kriegervereine zusammengesast sind.

Ich freue Mich ferner, daß die Absicht besteht, das Grundfapital fernerhin zu verstärken. Gern konstatiere Ich bei dieser Gelegenheit, wie Ich auf Meinen Reisen überall beobachtet habe, welch frischer, patriotischer Geist unter den Kriegervereinen weht. Ich halte Mich gern überzeugt, daß biefer Geift unter Ihrer Leitung auch fernerhin erhalten bleibt, und beauftrage Sie, Meinen Dank ben Kameraben zu übermitteln.

# Zweihundertjähriges Jubilaum der preußischen Königs=

18. Januar 1901.

Am 18. Januar vollenbeten sich 200 Jahre seit dem Tage, an dem Kursürst Friedrich III. von Brandenburg in Königsberg i. Pr. als Friedrich I. sich Lum König von Preußen krönen ließ. Von diesem Tage liegt eine ganze Reihe von Kundgebungen des Kaisers vor; soweit sie bekannt geworden sind, sind sie hier aufgenommen worden.

# 1. Urkunde über die Stiftung des Verdienstordens der Preußischen Krone.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaben König von Preußen 2c. haben beschlossen, aus Anlaß des 200 jährigen Jubiläums des Königreichs Preußen einen Orden zu stiften. Derselbe soll den Namen Berdienstorden der Preußischen Krone führen, aus einer Klasse bestehen und zwischen dem Schwarzen Ablervorden und dem Großkeuz des Roten Ablervordens rangieren. Die Wzeichen des Ordens sollen an einem blauen gewässerten, an jeder Seite mit einem goldenen Streisen versehennen Bande, von der linken Schulter zur rechten Hitzen bes Kreuz und ein achtspitziger, auf der linken Brust zu tragendes Kreuz und ein achtspitziger, auf der linken Brust zu tragender Stern nach den von Uns genehmigten Mustern bilden.

### 2. Kabinettsorder an die prenfische Urmee.

#### An Meine Armee!

Ich gebenke heute, bei ber Feier bes zweihundertsten Jahrestages ber Annahme ber Preußischen Königswürde, vor allem Meiner Armee. Der König und die Armee gehören

in Preußen unzertrennlich zusammen. Dieser enge personliche Zusammenhang zwischen Mir und jedem Einzelnen Meiner Offiziere und Soldaten beruht auf 200 Jahre alter Tradition. Der Geist, welcher von Friedrich I. an, von allen Königen in der Armee gepflegt wurde, der Geist der Ehre, der Pflichttreue, des Gehorsams, der Tapferkeit, der Ritterlichkeit — er hat die Armee zu dem gemacht, was sie sein soll und was sie ist: die scharfe, zwerlässige Wasse in der Hand ihrer Könige, zum Schutz und zum Segen für die Größe des Baterlandes.

An der Spitze der Armee dem Batersande zu dienen, das ist Mein Wille und das war der vornehmste Wunsch aller Meiner in Gott ruhenden Vorsahren. Ihrer Fürsorge verdankt die Armee ihre Araft und ihr Ansehen. Sie hat durch zwei Jahrhundverte des Großen Königs Ausspruch wahr gemacht: "Die Welt ruht nicht sicherer auf den Schultern des Atlas, als der preußische Staat auf den Schultern der Armee!" Mit ihrem Blute hat sie die Liebe und Danksarkeit für ihre Könige besiegelt!

Sierfür banke Ich ber Armee aus bewegtem Herzen. Ich banke ihr für ihre Hingabe, welche sie für Mich und Mein Haus im Dienste bes Baterlandes ohne Auhe und Nast, jahraus, jahrein selbstlos betätigt. Solange dieser Geist die Armee nit ihren Königen verbindet, so lange brauchen wir keine Stürme zu schenen, und Preußens Abler wird stolz seinen hohen Flug unentwegt sortsegen, zum Wohle Preußens, zum Wohle Deutschlands! Das walte Gott!

Berlin, Schloß, den 18. Januar 1901.

Wilhelm I. R.

#### 3. Kabinettsorder an die Marine. An Meine Marine.

Der heutige Gebenktag lenkt Meinen Blick rückwärts in die Zeit des Kurfürstentums Brandenburg. Die stolze Flotte, welche der Große Kurfürst erstehen ließ, hat unter dem Roten Abler ihre vielseitigen Aufgaben zum Ruhme bes engen Baterlandes mit Glück und Geschick gelöst. Unter Preußens Königen ist sie neu erstanden, und der 200 jährige Gedenktag, vor bessen Feier wir stehen, sindet sie in lebensktäftiger Gestaltung im neuen Deutschen Reiche wieder.

Bei den immer wachsenden Aufgaben, vor benen Meine noch in der Entwicklung begriffene Flotte steht, bedarf sie einer nie rastenden, zielbewußten Arbeit, um zu einem so starken Werkzeuge für das Deutsche Reich zu werden, wie es Meine Borjahren auf dem preußischen Königsthrone in der Armee besessen

Die wichtigste Bedingung hierfür ist schon erfüllt. Der Geist bes Schöpfers jener alten Flotte, ber Geist bes Großen Kurfürsten, hat sich auf die neue Schöpfung vererbt und ist

in ihr lebendig.

So fühle Ich Mich am heutigen Gebenktage des Königreiches Preußen auch mit Meiner Marine aufs neue verbunden. Es gereicht Mir zur Freude, ihr als sichtbaren Ausbruck bessen eine besondere Auszeichnung zuteil werden zu lassen, indem Ich bestimme, daß auf der Koppel und auf dem Schärpenschlosse in Meiner Marine Mein Namenszug getragen wird.

Berlin, Schloß, ben 18. Januar 1901.

Wilhelm I. R.

#### 4. Erlaß über den Ehrenmarich für die Marine.

Ich will Meiner Marine ben Hollänbischen Ehrenmarsch für Trommler und Pfeifer mit ber Maßgabe verleihen, baß bie Marineteile allein berechtigt sein sollen, biesen Marsch an Borb und an Land stets zu spielen. (Bgl. unter 6.)

#### 5. Erlag über ein Geschent an die Marine.

Der heutige Gebenktag gibt Mir einen willsommenen Anlaß, Meiner Marine als erneutes Zeichen Meines Wohlwollens das bronzene Standbild Meines Urahus, des Großen Kurfürsten, zum Geschent zu machen. Dasselbe soll in Kiel an der Gartenseite der Marineakademie demnächt Aufstellung sinden. Ich setze Sie hiervon mit dem Auftrage in Kenut-nis, diesen Erlaß Meiner Marine bekannt zu geben.

#### 6. Telegramm an Königin Wilhelmina der Niederlande.\*)

Das Fest, welches burch Gottes Gnabe Meinem Hause und Mir zu feiern vergönnt ist, lenkt nächst zum Schöpfer Meinen Blick nach ben Nieberlanden.

Dem großen Oraniergeschlecht verbanken wir bie Tugenben, welche den Großen Rurfürsten schmidten, verbanken wir die herrliche Fürstin, welche Preußen seinen ersten König ichenkte.

Jum Gebächtnis bessen und bag Nieberländer unste ersten Matrosen, ein Nieberländer unser erster Abmiral gewesen, habe Ich als Präsentiermarsch Meiner Marine den alten "Ehrenmarsch" der niederländischen Flotte verliehen.

Möge Gott unsern beiben Häusern stets gnädig sein, wie er es einst in guten und bösen Tagen unsern Borsahren war. Meine Marine aber wird sich ben Ausspruch Abmiral be Rupters zu eigen machen: "Es ist mir lieber, baß ich nicht gesobt werbe, von niemand, und daß ich nach meinem Gewissen frei handle und meine Besehle so aussühren kann, wie ich soll."

Wilhelm.

<sup>\*)</sup> Darauf antwortete Königin Wilhelmina: "Ich banke Dir von ganzem Ferzen für Dein Mich so fehr beglüdenbes Telegramm und für bie Eefühle, die Dich an dem morgigen denkwürdigen Tage auch Melnen Landes, Meiner Borfahren und unsers großen de Augters gedenken lassen. Deine Wertschäusung und Deine Anerkennung für die längst Dahingegangenen rührt Mich tief, und hocherfreut din Ich über die Bereleibung unsers alten Ehrenmarsches als Präsentermarsch an Deine Marine. Du weißt, welchen innigen Anteil Ich an diesem freudigen Gebentungsvollen Feste nehme! Ich wiederhole Dir Meine allerherzeilichsten freundlichsten Glüdwünsche.

Wilhelmin a."

7. Unsprache an die Abordnungen aus Oftpreußen.

Nach der zeier des Krönungs- und Ordenssestes empfing der Kaiser die Vertreter der Provinz Ostprenßen und nahm aus den Händen des Vorsitzenden des Provinziallandtages Grafen zu Eulenburg-Prassen eine Huldigungsabresse entgegen. Auf diese erwiderte der Raifer:

#### Werte, geehrte Berren!

Bon tiefem Danke gegen Gott ift Mein Berg erfüllt, wenn Ich auf bie zwei Sahrhunderte Meines haufes und

Vaterlandes zurückliche, die heute fich vollenden.

Unter bes großen Königs Führung glorreich emporgestiegen, in schwerfter Prüfung edlem Golbe gleich geläutert und bewährt, richteten Fürft und Bolk im Kampfe voll hingebender Vater-landsliebe des Staates Größe wieder auf, fügten neue Macht ihm hinzu. Nach langer Friedensarbeit ward uns durch Gottes Gnade bes beutschen Baterlandes Ginheit. Der unvergänglich lebt in ben Bergen bes Bolfes, Raifer Wilhelm ber Große wurde bes Deutschen Reiches Begründer.

In Leid und Freud, in Rrieg und Sieg find Preugens König und Bolt zusammengewachsen, fest und unlöslich von einem Gebanken getragen, jeber an seinem Teile bem Baterlande zu bienen. Doppelt fühlt in biefer feierlichen Stunde Mein landesväterliches Berg bas Berlangen, Meinem Bolfe gu banken für bie burch Sahrhunderte bewährte Treue und Hingebung und Gott anzussehen, daß er auch ferner mit seinem Segen Volk und Vaterland geleite.

Sie aber, bes Stammlandes bes Rönigtums und ber alten Krönungestadt Bertreter, am beutigen Tage bier gu feben, gereicht Mir gur besonderen Freude. Gin Jahrbundert ift babingegangen, feit Mein in Gott rubender Borganger auf bem Thron, König Friedrich Wilhelm III., anläglich ber ersten Säkularfeier bes Königreichs burch eine Rundsgebung an die ostpreußischen Stände vom 1. Januar 1801 die Statue König Friedrichs I. "zum immerwährenden Denkmal gegenseitiger Liebe und Treue" widmete. Nicht ahnen

konnte ber König, als er biese Worte sprach, wie bald bie Zeiten kommen sollten, biese gegenseitige Liebe und Treue erneut zu betätigen. In jenen Jahren ber herbsten Prüfung, bie unserm Baterlande beschieben waren, waren es bie Ostpreußen, in beren Haus und Herzen bie königliche Familie sicher ruhte, und die Oftpreußen wiederum waren es, die, als die Morgenröte einer befferen Zeit anbrach, vorangingen in ber vaterländischen Erhebung, wie sie reiner, ebler und opferbereiter bie Welt nicht gesehen! Gine Geschichte wie diese ist ein Denkmal, sester wie Erz, und so weiß Ich, aus wie treuem Herzen die Wünsche kommen, die Sie soeben Mir ausgesprochen haben.

Treue um Treue! Dankbar werbe ich allzeit im Bergen halten, was die Provinz für König und Vaterland getan, und gern ihr Meine landesväterliche Hulb und Fürsorge gewähren. So entbiete Ich ihr auch heute Meinen Dank und Königlichen Gruß und ersuche Sie, geehrte Herren, bies allen benen kund zu tun, die Sie entsandten.

8. Unsprache bei der feier im Zenghause. Im Zeughause hielt ber Kaijer zwei Ansprachen, eine an die Berstreter ber Armee, die andere an die Marine. Über den Inhalt jener verlautet:\*)

Der Raifer betonte, daß in ben 200 Jahren feines Bestebens das Königreich Preußen oft gezwungen gewesen war, zum Schwerte zu greifen, um bas zu werben, was es beute fei. Das preußische Offizierkorps habe an biefem Ringen um Preugens Größe und Macht einen hervorragenden Unteil gehabt. Jest aber, wo Deutschlands und Preußens Sauptaufgabe in der Erhaltung des Friedens liege, sei für das preußische Offizierkorps die Ausbildung der Armee vornehmste Pflicht, die zugleich die beste Schule für bas Voll in Ronigstreue und Bflichterfüllung fei.

<sup>\*)</sup> Rach ber "Boffifchen Beitung".

über die zweite berichtete, ohne Widerspruch zu finden, ein Berliner Blatt\*) folgendes:

Der Kaiser wies barauf hin, daß auch die Marine mit der Entwicklung des Königreichs Preußen eng verwachsen sei. Der Große Kursürst habe zuerst den Flottengedanken gehabt, und sein Ausenthalt in den Niederlanden, dessen hochentwickelte Schissatt damals mustergültig war, habe seinem großen Uhnen reiche Gelegenheit zum Studium geboten. Also sei de Marine wie das Haus Hochenzollern dem Hause Dranien für zene vordiblichen Anregungen großen Dank schuld. Zum Schulz sprach der Monarch die Hossmung aus, daß es gelingen möge, die Marine sernerhin, ihrer Bedeutung entsprechend, zu entwickeln, und ermahnte zu rastlosem Borwärtsstreben.

#### Abschiedsmahl im Malborough-House in London.

5. Februar 1901.

Kaiser Wilhelm war am 19. Januar wegen töblicher Erkranstung seiner Großmutter, der Königin Vistoria von Großbritannien und Frland, nach England gereist. Bevor er am 5. Februar die Rückehr antrat, sand im Malborough-House in London ein Abschiedsmahl statt.

#### 1. Unsprache an den Cordmayor.

Auf dem Bahnhof stellte der König dem Kaiser den Lordmayor vor. Auf dessen Ansprache erwiderte der Kaiser:

Ein sehr inniges und liebevolles Berhältnis habe zwischen ber verstorbenen Königin und ihm bestanden. Er habe für sie nicht anders handeln können, als zu dieser Zeit nach England zu kommen. Er fügte hinzu, daß das wunderbare Schauspiel am Sonnabend\*\*) bei dem Leichenbegängnis in London tiesen Eindruck auf ihn gemacht habe; er habe nie zuvor so etwas gesehen, und es habe sich seinem Herzen tief eingeprägt.

\*\*) 2. Februar.

<sup>\*)</sup> Der "Berliner Lotalanzeiger".

#### 2. Tifcbrede.

Bei der Tafel brachte König Eduard folgenden Trinkspruch auf

ben beutschen Raifer aus:

"Indem Ich auf die Gesundheit Seiner Majestät des deutschen Kaisers trinke, danke Ich ihm auf das wärmste, nicht nur persönslich und im Namen der ganzen Königlichen Familie, sondern auch als Bertreter der ganzen Nation sür die herzliche Sympathie, die re bewiesen hat, indem er hierher eiste, um mit und der schoffeligen Königlin während ihrer letzten Krantseit nahe zu sein, und indem er unter großen persönlichen Unbequemlichseiten im Lande blied, um an der großen nationalen Hubequemlichseiten im Lande blied, um an der großen nationalen Hubequemlichseiten dargebracht haben. Gleichzeitig erfüllt es Wich mit der größten Befriedigung, auf die ausgezeichneten Beziehungenhinweisen zu können, die zwischen unsen deiden Ländern bestehen, und es wird setzt mein ernschafteses Bestreben sein, diese au erhalten und zu psegen."

Der Raifer brudte bem Könige seinen aufrichtigften Dant für feine freundlichen und herzlichen Worte aus und fuhr bann fort: \*)

Nichts hat Mich mit größerer Befriedigung erfüllt, als daß es Mir vergönnt war, mit Meinen Berwandten in den letzten Augenblicken des großen und ebeln Lebens Meiner geliebten Großmutter, für die Ich seiner frühsten Jugend von den Gefühlen der aufrichtigsten Liebe und Berehrung beseelt gewesen bin, vereinigt zu sein.

Ich banke Seiner Majestät bem Könige bafür, daß er Mir den Kang eines Feldmarschalls in der britischen Armee verliehen hat. Diese Ehre ermöglicht es Mir, die gleiche Unisorm wie der Herzog von Wellington und Lord Roberts zu tragen, und gerade dieses Kompliment wird von Meiner

eigenen Armee höchst gewürdigt werben.

Ich erwidere auf das herzlichste die aufrichtigen Gefühle, welche Eure Majestät mit Bezug auf die Beziehungen zwischen unsern beiden Reichen begen.

<sup>\*)</sup> Rach bem "Court Circular".

#### Un Ablöfungemannschaften für Riantichon.

4. März 1901.

Der Kaiser nahm in Wilhelmshaven zusammen mit dem Prinzen Heinrich an der Vereidigung der Marineretruten teil und richtete dann an die für das Schutzgebiet Kiautschon bestimmten Ablösungs= mannschaften solgende Ansprache:

Soldaten! Ihr sahrt hinüber in ein fremdes Land, welches durch die Ereignisse der letzten Monate ersahren hat, was deutsche Disziplin, deutsche Tapserseit und deutsche Manneszucht bedeuten. Der Fremde hat ersahren, was es heißt, den deutschen Kaiser und seine Soldaten beleidigen. Sine ernste Letre ist unserem Feinde erteilt worden, und alle Nationen haben kennen gesernt, wie deutsche Soldaten kämpsen, siegen und sierben. Alle haben Achtung vor unserer Kriegskunst und Ausbildung bekommen. Möget ihr denn in der Fremde tadellose Manneszucht, Gehorsam, Tapserkeit und alle guten Sigenschaften an Geist und Körper bekunden. Möget ihr dafür sorgen, daß der Ruhm des Baterlandes auf der ganzen Erde bekannt werde, daß das Wappenschild der Armee und Marine unversehrt und die Fahnen unbessecht erhalten bleiben. In ausvärtes sind das sahre einer Kameraden, die ausvörtes sind.

#### Rach der Verletung in Bremen.

Als der Kaifer am Abend des 6. März in Bremen zum Bahnshofe fuhr, warf ein junger Bursche Kamens Beiland, der, wie die Untersuchung ergab, unzurechnungsfähig war, mit einem Eisenstüt nach ihm und drachte dem Kaifer eine vier Zentimeter lange Kißswunde im Gesicht dei. Die Keise nach Berlin wurde trozdem fortsgest, die Heilung nahm einen ganz normalen Berlauf, und nach vierzehn Tagen war der Kaifer wiederhergestellt. Bur Genesung beglückwünschein ihn die Präsibien der drei in Berlin tagenden parlasmentarischen Körperschaften: am 22. März das des Abgeordnetenshauses und das des Reichstages, am 31. das des Herrenhauses.

#### 1. Un das Präsidium des Abgeordnetenhauses.\*)

Die Tat in Bremen beweise, welche Berwirrung in unreisen jugendlichen Köpsen herrsche. Es liege dies wesentlich daran, daß die Uchtung vor Krone und Regierung mehr und mehr im Schwinden sei. In dieser Hinsicht seien die Berhältnisse in den letzten Dezennien schlechter geworden. Der Respekt vor der Autorität sehle. Die Schuld daran läge an allen Klassen der Bevölkerung. Statt den allgemeinen Interessen die Kritik an Maßnahmen der Regierung und der versolgt. Die Kritik an Maßnahmen der Regierung und der Krone ersolge in der schrössen der Regierung und der Jugend. Die Bolksvertretung solle und könne hier bessende hand anlegen. Bon der Schule beginnend müsse bessendel geschaffen werden.

#### 2. Un das Präsidium des Reichstages.\*\*)

Der Kaiser beklagte ben Rückgang ber monarchischen Gessinnung. Bon bem Anschlage Weilands sprach er als von der Tat eines offenbar blöben Menschen, jedoch sei bisher noch nicht erwiesen, ob er nicht mißbraucht worden sei. Die Leute, in deren Umgebung Weiland zuleht gesehen sei, seien verschwunden und bisher nicht aufzusinden gewesen.

#### 3. Un das Präsidium des Herrenhauses.

Auf die Ansprache des ersten Bizepräsidenten des Herrenhauses, Landesdirektors Freiherrn von Manteussel, antwortete der Kaiser:

Ich banke Ihnen herzlichst für Ihre Glückwünsche, welche Ich gern annehme. Ich kann Ihnen nur sagen, daß alle Kombinationen, welche in der Presse über Meine Stimmung verlautbart werben, auf vollständiger Unkenntnis beruhen

<sup>\*)</sup> Nationalzeitung vom 23. März.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Lotalanzeiger vom 23. März.

und jeder Grundlage entbehren. Ich habe alles gelesen, was die Zeitungen über Meine angebliche seelische Stimmung anläßlich des Bremer Borfalls geschrieben haben, aber nichts ist falscher, als annehmen zu wollen, daß Meine Gemüts-verfassung irgendwie barunter gelitten hat. Ich bin genau derselbe, der Ich vorher war; Ich bin weder elegisch noch melancholisch geworden.

Der Kaiser deutete hierauf auf das auf dem Tische liegende Eisens stille, die Lasche, welche Weiland als Wurfgeschoß benutzt hatte, und suhr fort:

Ich stehe in Gottes Hand und werbe Mich durch solche Borfälle persönlich niemals in dem Wege beirren lassen, den zu beschreiten Ich als Meine Pflicht anerkannt habe. Ich somme auf Meinen Reisen mit allen Kreisen der Bevölkerung zusammen und weiß daher sehr gut, was man im Bolke über Mich spricht und benkt. Aber wer da etwa glaubt, daß Ich Mich durch solche Borfälle einschüchtern lassen werde in Meinen übrigen Maßnahmen, der wird sich sehr irren, es bleibt alles beim Alten.

## Kasernenweihe bei dem Kaiser Alexander=Regiment.

28. März 1901.

Für einen Teil des Kaifer Alexander=Garbe=Grenadier=Regiments Rr. 1 ift am Kupfergraben in Berlin, unweit des königlichen Schlosse eine neue Kaserne errichtet worden. Um 28. März führt der Kaifer selbst das Regiment aus der alten Kaserne in der Münzsstraße in sein neues heim und hält hier folgende Ansprache: \*)

Alexandriner! Für das Kaiser Alexander-Regiment beginnt heute ein neuer Abschnitt seiner Geschichte. Was ihr heute an Erinnerungen beim Berlassen der alten Kaserne dort zurückgesassen habt, das möge auch im alten Geiste in der neuen Kaserne fortleben: Erinnerungen an die schönsten

<sup>\*)</sup> Rach ber Kreugzeitung.

Tage bes Friedens, wie an die heißen Tage des Kampses. Wie eine seste Burg ragt eure neue Kaserne in der nächsten Nähe des Schlosses auf, das ihr in erster Linie zu schüsen siets bereit sein werdet. Das Kaiser Alexander-Regiment ist berusen, gewissermaßen als Leibwache Tag und Nacht bereit zu sein, um für den König und sein Haus, wenn's gilt, Leben und Blut in die Schanze zu schlagen. Und wenn jemals wieder — (so erinnerte der Kaiser an das opfermutige und pslichttreue Verhalten des Regiments Alexander im Jahre 1848) — in dieser Stadt eine Zeit wie damals kommen sollte, eine Zeit der Aussender im Jahre 1848) — in dieserzeugt, wird das Regiment Alexander alle Unbotmäßigkeit und Ungehörigkeit wider seinen könig, dann, davon bin Ich überzeugt, wird das Regiment Alexander alle Unbotmäßigkeit und Ungehörigkeit wider seinen königlichen Herrn nachdrücklich in die Schranken zurückverweisen.
Ich wünsche dem Regimente, daß für dasselbe in dem neuen Hause ein glänzendes und schrassen dassen vorherrschelten bleibe

Ich wünsche bem Regimente, daß für dasselbe in dem neuen Hause ein glänzendes und schönes Dasein vorherrschen möge und ihm ein solches für die Zukunft vorbehalten bleibe allezeit. Mögen vor allen Dingen die Erinnerungen hochzehalten werden an seine früheren Chefs und an seine bleibenden Beziehungen zu diesen. Insonderheit erinnerte der Kaiser an weiland Seine Majestät des großen Kaiser Wilhelms Zeit, für den das Regiment im Kriege sein Blut verspritzt habe. Diese Erinnerung kann nur gepflegt werden durch Tapfersteit, Treue und unbedingten Gehorsam. Und wenn dieser alte Geist sortlebt im Regiment, dann werden auch seine Leistungen sich stets die Zufriedenheit seines königlichen Herrnerben!

Bei dem sich anschließenden festlichen Mahle im Speisesale des Offiziertorps ilbergab der Kaiser diesem ein von ihm gestiftetes großes Wandgemälde, das Alexander-Regiment am Abend der Schlacht von St. Privat darsiellend, mit folgender Ansprache:

Er hege die Überzengung, daß das Offizierforps den alten Geist in die neuen Räume mitgebracht habe und weiter psiegen werde. Auch seinerseits habe er zu der Ausschmückung des neuen Ofsizierheims etwas beitragen wollen und dazu

ein Stüd aus ber siegreichen Geschichte bes Regiments gewählt, womit er zugleich einem Wunsche bes Offizierkorps habe entsprechen wollen.

Auf ben meisten Bilbern aus ber preußischen Kriegs= geschichte werben die preußischen Truppen in siegreichem Borgehen dargestellt, wie sie mit wuchtigem Schock die Feinde niederwarfen. Ich habe es für richtig gehalten, auch einmal alle preußische Zähigkeit und Beharrlichkeit in der Defensive barftellen zu laffen, im Rampfe in ber Minberheit gegen eine erdrückende Aberlegenheit. Das Bild stellt bar, wie wenige Angehörige bes Regiments Alexander mit belbenhaftem Mute sich gegen eine ganze Brigabe verteibigten, um sie schließlich siegreich zurückzuwerfen. Mein hochseliger Groß-vater hat ja bem Garbekorps im ganzen seinen Dank für fein tapferes Verhalten vor bem Feinde ausgesprochen für alle feine Belbentaten. 3ch habe bas feste Bertrauen, baß bas Offizierkorps bes Alexander-Regiments ftets feinen Aufgaben gerecht werben wirb, inbem es Golbaten für ben einen Moment erzieht, wenn es gilt, mit Blut und Leben die Treue zu König und Vaterland zu besiegeln. Das Bewußtsein verleiht Mir die Gewißheit, daß wir tropbem überall siegen werden, wenn wir auch von Feinden rings umgeben sein werben. Denn es lebt ein gewaltiger Berbündeter, das ist ber alte, gute Gott im himmel, ber schon feit ben Zeiten bes Großen Rurfürsten und bes Großen Rönigs ftets auf unferer Seite mar.

Nach ben Dantesworten bes Regimentstommanbeurs erhob ber Kaifer ben Ehrenporträt=Münzenbecher und bemerkte:

Daß auf ihm in glänzenber Reihe Bilb an Bilb eingelaffen seien, die Münzbildniffe der preußischen Könige und russischen Kaiser, als der Chefs des Regiments Alexander, die in ihrem Beieinander das Sinnbild der alten traditionellen Beziehungen zwischen den beiden Herrscherhäusern, die, soweit es an ihm allein liege, stets aufrecht erhalten werden sollen.

Der Raiser schloß mit einem Hoch auf bas Offizierforps.

Nach dem "Meinen Journal" hat außerbem der Kaiser bei dem Frühstück noch einen Trinkspruch auf den Kaiser von Rußland auß= gebracht.

Er machte keinen Hehl baraus, daß versucht worden sei, in das Berhältnis herzlicher Freundschaft zwischen Deutschland und Rußland eine Trübung zu bringen. An ihm — bem Kaiser — habe es jedenfalls nicht gelegen, wenn diese Bersuche auch nur vorübergehend ersolgreich gewesen wären, und es bereite ihm aufrichtige Genugtuung, seinen Pokal bei bem Feste des Kaiser Alexander-Regiments auf dessen zulauchten Inhaber und auf die alte "Freundschaft" zu erheben.

#### Denkmalsenthillung in Potsbam.

11. April 1901.

In Potsdam ist das von der Provinz Brandenburg errichtete Denkmal Kaiser Wilhelms I. in Gegenwart des Kaisers enthült worden. Die Weiherede hat Landesdirektor Freiherr von Manteuffel gehalten. Bei dem im Stadtschlosse stattsubenden Frühstück toastet der Kaiser:

Ich banke ber Provinz Brandenburg für die Errichtung bes Denkmals Meines Hochseligen Herrn Großvaters und für die Worte, die sie an Mich durch ihren Landesdirektor, ben Freiherrn von Manteuffel, gerichtet hat.

Ich leere Mein Glas auf bas Bohl Meiner treuen Märker. Die Mark und die Märker: Hurra! — Hurra! —

Hurra!

#### An Fähnriche zur See.

21. April 1901.

In den Tagen vom 20. bis 22. April weilte der Kaiser in Kiel. Dort beförderte er eine Anzahl Seekadetten zu Fähnrichen zur See und richtete in Gegenwart des Abmirals von Arnim folgende beherzigenswerte Worte an sie:

Auf die Melbung eurer Vorgesetzten hin befördere Ich euch mit dem heutigen Tage zu Fährrichen. Ihr habt heut

bie erste Charge auf ber Leiter erreicht, auf ber, wie Ich hoffe, ihr noch hoch steigen werbet. Werbet zu Männern, die ein tüchtiges Werkzeug sind in Meiner Hand, benn Männer werde Ich brauchen! Ich gratuliere euch, Fähneriche! Abien, Fähnriche!

#### Festfommers in Bonn.

24. April 1901.

Am Bormittag ist der Kronprinz immartikusiert worden. Abends sindet im Beethovensaale ein Festommers des Bonner S. C. statt. Der Kaiser erscheint pünktlich um 8 Uhr in Begleitung des Kronprinzen und seines Schwagers, des Prinzen Abolf von Schaumsburg-Lippe. Nach dem zweiten allgemeinen Liede richtet der Leiter des Kommerses, Studiosus v. Albensleden, eine Hulbigungsausprache an den Kaiser.

Der Raifer antwortet:

Es bedarf wohl für Sie, Meine lieben jungen Konnntlitonen, nicht besonberer Erwägung ober Betonung, welche Gesihle Mein Herz durchzittern, wenn Ich Mich im lieben Bonn wieder unter Studenten sinde. Es entrollt sich vor Meines Geistes Augen das herrlich schinmernde Bild voll Sonnenscheins und glücklicher Zufriedenheit, welches die Zeit Meines Hierseins damals erfüllte. Freude am Leben, Freude an den Leuten, alt wie jung, und vor allem Freude am eben erstarkenden jungen Deutschen Reiche!

So ist benn auch der Wunsch, der Mich vor allem jetzt erfüllt, in dem Augenblick, da ich Meinen teuren Sohn in Ihre Mitte reihte, daß ihm eine ebenso glückliche Studienzeit beschieden sein möge, wie Mir einst geworden. Und wie sollte das auch eigentlich anders möglich sein! Ist doch Bonn, die liebliche Stadt, so gewöhnt an das Treiben lebenstroher Jünglinge, und von Natur wie dazu geschäffen! Findet der Kronprinz doch Erinnerungen an seinen herrslichen Großvoter, der nimmer Bonns vergessen fonnte—sein gütig Auge seuchtete, wenn der Name der ihm so lieb

gewordenen Stadt genannt wurde — an seinen Urgroßvater, ben eblen Prinzgemahl, ben Lebensgefährten jener jest verklärten königlichen Frau, die stets ein friedliches und freundliches Verhältnis zwischen ihrem und unserm Volk angestrebt hat, die ja beibe germanischen Stammes sind, und an so manchen andern eblen beutschen Fürsten, der hier seine Vorbereitung für seinen späteren Veruf durchlaufen hat.

Borbereitung für seinen späteren Beruf durschlausen hat.
Aber weiter noch: Bonn liegt ja am Rhein! Da wachsen unste Reben, ihn umschweben auch unsre Sagen und da rebet jede Burg, jede Stadt von unserer Bergangenheit! Bater Rhein mit seinem Zauber soll auch auf den Kronprinzen und Sie seine Wirkung üben. Und wenn der Becher fröhlich freist und ein frisches Lied erschallt, dann soll Ihr Geist sich voll des schönen Augendlicks erfreuen und darinnen aufgehen, wie es lebensmutigen deutschen Jünglingen ziemt! Doch die Duelle, aus welcher Sie Ihre Freude schöpfen, sei so rein und lauter wie der goldene Saft der Reben, sie sei tief und nachhaltig wie der Acter Rhein! Bliden wir umher im wonnigen Rheinland, da steigt vor uns unser Geschichte in greisbarer Gestalt empor! In gereich von uns unser Geschichte in greisbarer Gestalt empor! In Durchziehen der Strecke von Aachen die Nainz, d. h. von Carolus nagnus die zur Glanzzeit Deutschlands unter Barbarossa!

Aber warum ward nichts aus all der Herrlichkeit? Warum sant das Deutsche Reich bahin? Weil das alte Neich nicht auf streng nationaler Basis begründet war. Der Universalsgebanke des alten römischen Reichs deutscher Nation ließ eine Entwicklung im deutschnationalen Sinne nicht zu. Das Wesen der Nation ist die Abgrenzung nach außen, die Persönlichkeit eines Boltes, seiner Rassenegentümlichkeit entsprechend. So mußte Barbarossas Glanz erbleichen und des alten Reiches Bestand zerfallen, weil es durch seinen Universalismus an dem Kristallisationsprozeß zur Nation gehindert ward und zwar zur Nation im Ganzen. Denn

kleinere Kerne kriftallisierten sich in Form starker Fürsten= tumer und gaben ben Grundftod für neue Staatengebilbe ab. Aber baburch mußten fie und ihre Oberhäupter leiber in Konflitt mit bem bem Universalismus bienenben Raifer und Reich gelangen, und es ging ber innere Friede bem stets schwächer werbenben Reich verloren. Leiber muß auch über biefe Entwicklungsphafe unfres beutschen Bolfes bas ichwerwiegende Wort bes großen Kenners Germaniens Tacitus geschrieben werben: "Propter invidiam!" Die Fürften neibeten ben Kaisern ihre Macht wie einst bem Arminius, tros seines Sieges. Der Abel neibete bie reich geworbenen Stabte und ber Bauer ben Abel. Bas für unfelige Folgen und welch schweres Unheil hat unser liebes schönes Deutschland "Propter invidiam" ersitten! Davon können die Gestade Bater Rheins etwas erzählen! Nun, was damals nicht gesang, Gott gab es Einem zu vollbringen!

Nachen und Mainz sind uns historische Erinnerungen; aber bas Sehnen nach bem Zusammenschluß zu einer Nation blieb in bes Deutschen Bufen, und Raifer Wilhelm ber Große vollbrachte es im Berein mit feinen treuen Dienern. Drum nach Roblenz aufs beutsche Eck ben Blick und nach Rübes-heim zum Niederwald! Die Bilber lehren und beweisen Ihnen, baß Sie jest Germanen find in beutschem Land, Burger einer ftreng begrengten beutschen Nation, an beren Beil und Entwicklung in Zukunft mitzuarbeiten Sie alle zur Borbereitung hier sind. Herrlich emporgeblüht steht das Reich vor Ihnen. Freude und dankbare Wonne erfülle Sie, und ber feste, mannhafte Borfat, als Germanen an Germanien zu arbeiten, es zu beben, ftarten, tragen, burchglute Sie! Die Zufunft erwartet Sie und wird Ihre Krafte gebrauchen. Aber nicht um fie in tosmopolitischen Träumereien zu verschwenden oder in ben Dienst einseitiger Parteitenbengen zu ftellen, fonbern um bie Festigkeit bes natio= nalen Gebantens und um unfre Ibeale zu pflegen. Gewaltig find bie Beiftesberoen, welche ber Stamm ber Germanen

burch Gottes Gnade hat hervorbringen bürsen, von Bonifacius und Walther von der Bogelweide bis auf Goethe und Schiller, und sie sind zum Lichte und Segen der ganzen Menscheit geworden. Sie wirkten "universal" und waren doch streng in sich selbst abgeschlossene Germanen, d. h. Persönlichkeiten, Männer! Die brauchen wir auch heute mehr als je! Mögen Sie auch bahin streben, solche zu werden!

Wie soll das aber möglich sein, wer soll Ihnen dazu verhelfen? Nun einer, bessen Namen wir alle tragen, der unste Sünden getragen und ausgetilgt, der uns vorgelebt und gearbeitet wie wir arbeiten sollen, unser Heiland und Herr, der pflanze den sittlichen Ernst in Sie, daß Ihre Triebstedern stets lauter und Ihre Ziele stets hehre seien! Die Liebe zu Bater und Mutter, zum Baterhaus und Baterland wurzelt in der Liebe zu ihm! Dann werden sie geseit gegen Berlockungen jeder Art, vor allem gegen die Eitelseit und den Neid und dann können Sie singen und sagen: "Wir Deutschen sür auch sest und kulturspendend in der Welt bastehen, und Ich werde ruhig Weine Augen schließen, sehe Ich eine sohn geschart heranwachsen. Dann Deutschland, Deutschland über alles! In dieser Zusversicht rufe Ich: Es lebe die Universität Bonn!

#### In Maria Laad.

25. April 1001.

Von Bonn ans unternahm der Kaifer einen Ansstug nach dem Benediktinerkloster Maria Laach, an bessen Spitze damals noch der jetzige Bischof von Wetz, Abt Benzler, stand. Auf die Ansprache, mit der dieser in der Vorhalle zur Kirche den Landesherrn begrüßte, antwortete der Kaiser:\*)

Es ist Mir selbst eine große Freude, wieder zu Ihrem Orben zu kommen, von dem Ich weiß, daß er nach seiner

<sup>\*)</sup> Rach ber Rölnischen Boltszeitung.

ganzen Tradition die Aunst zu wahren, zu pflegen und im Sinne der alten überlieserung auszubilden besähigt ist. Bon berusener Seite habe Ich schon vernommen, wie schon und dem Stil der alten Zeit angemessen die Restauration der Kirche in Maria-Laach vor sich geht. Da fühlte Ich Mich selbst bewogen, hierher zu kommen und die Kirche in Augenschein zu nehmen.

Ich habe Ihnen ben Hochaltar geschenkt in Erinnerung an die großen Verdienste, welche die Benediktiner um Wissenschaft und Kunst allzeit sich erworben haben. Ich habe es Mir auch angelegen sein lassen, den Hochaltar Ihrer Kirche ebenfalls im Geiste der alten Zeit ausführen zu lassen, und es wird Mich freuen, wenn Mir dies gelungen, und bin

zufrieben, wenn nur ber Altar Ihnen gefällt.

Seien Sie überzeugt, daß auch in Zukunft Meine kaiferliche Hulb über Ihrem Orben schweben wird, und überall, wo Männer sich zusammentun, um die Religion zu psiegen und auch hinauszutragen in die Völker, werden sie Meines Schubes sicher sein.

#### Auf dem Antrittstommers des Bonner S. C.

25. April 1901.

In benselben Käumen wie am Vorabend hielt am 25. April der Bonner S. C. seinen Antrittskommers. Auch an ihm nahm der Kaiser als alter Herr des Korps Borussia nehst dem Aronprinzen teil. Kurz nach Erössnung des Abends durch Studiosus v. Alvenseleben übernahm er das Präsiddium, drückte sich einen Vorussenststen übernahm er das Präsiddium, drückte sich einen Vorussenststen auf daupt, ergriss mit der Rechten den Schläger und erteilte zu-nächst dem Generaloberst v. Los das Vort. Dessen Kebe klang in ein dreisaches Hurra auf den Kaiser aus; kaum aber war es vershallt, da richtete dieser solgende Worte an die sessliche studies kersammlung:

Meine lieben Kommilitonen!

Sie haben sich an einen ber besten Sprecher gewandt, bie wohl je aus ben Reihen ber Korpsstudenten hervorge-

gangen find, und von tiefem Dank ist Mein Herz burchbrungen für den freundlichen Gruß und Willsonm, den Seine Exzellenz in Ihrem Auftrage ausgesprochen hat. Er hat die rechten Saiten angeschlagen, um bei deutschen Jünglingen die Freude, die Begeisterung zu entsessen. Er hat erinnert an unste Vergangenheit, an die großen Tage und die großen Zeiten, die Ihre Väter und noch viele von Ihnen, die unter uns sind, mitgesochten und mitgekänuft haben.

Nun, Meine Herren, Ich hoffe und erwarte von der jungen Generation, daß sie Mich in den Stand setzen wird, unser deutsches Baterland in dem Sinne, wie Ich es gestern vorzeichnete und aussprach, in seiner engen, sesten Begrenzung, im Gesüge der germanischen Rasse zu erhalten — niemand zu Liebe, dann werde Ich an Sie appellieren und Ich erwarte, daß Sie Mich nicht sitzen lassen werden. (Hurra!) Es bedarf aber natürlich der Borbisber, und so will Ich und allen nur das eine wünschen und Ihnen vor allem, die heute Abend hier versammelt sind, daß Sie am Abende Ihres Lebens auf ein so schönes Leben zurücklicken, wie Se. Erzellenz es tut als treuer und ergebener Diener Meines Herrn Großvaters, auf daß, wenn Sie bereinst Ihr Haupt zur Ruhe legen, es auch von Ihnen heißen kann: Ein frommer und getreuer Knecht.

Auf biese Gesinnung bin, die Ich bei Ihnen allen voraussetz, reibe Ich einen kräftigen Salamander auf Se. Crzellenz und den Bonner S. C.

## In Eisenach.

27. April 1901.

Am Abend des 27. April traf der Kaiser in Eisenach ein; der junge Großherzog Wilhelm Ernst begrüßte seit seiner Thronbesteigung zum erstenmal den ihm nahe verwandten kaiserlichen Gast. Bei der

Tasel im Stadtschlosse brachteersolgenden Trinkspruch auf den Kaiser aus: "Ew. Majestät spreche ich meinen ehrerbietigen Dant aus für den Besch, den Allerhöchsteselben meinem Hause abstatten. Ich bitte Ein. Majestät sicher zu sein, daß ich und mein Land diese hoße Ehre und Freude zu schäßen und zu würdigen wissen. Ich dwerde tets meine größte Ausgabe darin sehen, treu zu Kaiser und Neich zu stehen, und mich immer bestrebt halten, auch die Familientraditionen, welche mein Haus mit dem hohen Halen, auch die Familientraditionen, welche mein Haus mit dem hohen Halen. Meine Herren, den Gefühlen der Treue für Seine Majestät geben wir Ausdruck, indem wir rusen:

Seine Majeftat der Raifer hurra!"

#### Der Raiser erwiderte:

Ich freue Mich, Meinen herzlichsten Dank bafür auszussprechen, daß Ich die alten Beziehungen fortsetzen kann, die unser Häuser verbinden. Es ist Mir immer eine Freude, auf dem geheiligten Boden der Wartburg einige Tage in dem schönen Hügelland zubringen zu können. Es ist dies Mir stets eine angenehme Aussicht, wenn der Frühling beranrückt.

Die Beziehungen zwischen Meinem Hause und bem Weimarischen sind viele, und so vielfache, so innige und tiefe, daß sie ber Erwähnung kaun bedürfen. Die beiden Häuser sind miteinander unlöslich verbunden.

Weimar hat einen großen Anteil an der Entwicklung bes Reiches und an seiner jehigen Gestaltung, denn in der furchtbaren Periode, als unser Baterland darniederlag, haben die Geistesgrößen, die von Weimar ausgingen, uns gerettet, indem sie den Geist in unser Volk hineintrugen, der das neue Vaterland vorbereitete.

Em. Königliche Hoheit sind Berwalter eines hohen, großen und bedeutenden Palladiums geworden, des Palladiums der Wissenschaft, des Palladiums der Ideale, an denen unser beutsches Baterland, die deutsche Dichtkunst und die deutsche Kunst so reich sind. Hierder blicken infolgebessen, die sich Gauen Deutschlands die Gelehrten und diesenigen, die sich

noch ein jugenbfrohes Herz bewahrt haben und alle, welche noch an Ibeale glauben.

Und beshalb, wenn Ich jest Mein Glas erhebe, trinke Ich nicht nur auf ben Bundesfürsten, sondern auch auf den Bewahrer ber Traditionen, benen wir unfre geistigen Güter verbanken.

Se. Königliche Hoheit ber Großherzog Hurra! Hurra! Hurra!

#### Geburtstag bes Raifers von Rufland.

18. Mai 1901.

Der Kaiser hat auf dem Übungsplatze Frascath bei Metz eine Parade abgehalten. Das ihr folgende Festmahl galt gleichzeitig dem Geburtstage des Kaisers von Rußland Darauf nahm der Kaiser auch in seiner Tischrede Bezug. Über diese wurde solgender Bericht verbreitet:\*)

Ausgehend bavon, daß es eine alte liebe Tradition des preußischen Heeres sei, die Festtage der russischen Monarchen mitzuseiern, erinnerte der Kaiser daran, daß vor bald einem Jahre unter der Justimmung aller Mächte dem Generalsselbunrschall Grasen Balderse das Oberkommando in Petschill übertragen wurde. Benn setzt die Hossinung vorhanden sei, daß das Gros der verbündeten Truppen bald in die Heimat zurücklehren könne, so wäre dies nicht zum kleinsten Teile dem Bertrauen zu verdansen, das der Kaiser von Russand dem Grasen Baldersee schenkte und erbielt.

Mit bem Buniche, daß die in China zwischen allen zwilisierten Bölfern besiegelte Waffenbrüberschaft ber großen Sache bes Friedens zugute tommen möge, brachte ber Raiser am Schlusse seiner Rebe ein Soch auf Kaiser Nitolaus aus.

<sup>\*)</sup> Bon Bolffs Telegraphifchem Bureau.

#### Trinffpruch auf die frangofifche Armee.

29. Mai 1901.

Wie fast alljährlich hatte der Kaiser an diesem Tage wieder ein Exerzieren mit der zweiten Garde-Infanterie-Brigade abgehalten; als kaiserlicher Gast hatte der französsiche General Bonnal mit seinem Abjutanten Gallet daran teilgenommen. Bei der Frühstlickstaßel im Kasino des zweiten Garderegiments brachte der Kaiser einen doppelten Trinkpruch aus:\*

Meine Herren! Am heutigen Tage habe Ich bie Spre gehabt, an der Spige der 2. Garde-Infanterie-Brigade zu kommandieren. Es ist dieser Tag ein ganz besonderer Gedenktag, den ich immer hochgehalten habe und hochhalten werbe, der Tag, an dem die Brigade vor dem hochseligen Kaiser Friedrich exerziert hat. Wir weihen dem Andenken an ihn ein stilles Glas!

Nachbem die Anwesenden dem Folge gegeben hatten, suhr der Raiser fort:

Füllen Sie die Gläfer aufs neue! Es freut Mich gerade heute mitteilen zu können, daß es im fernen Often zu Friedensabschlüffen gekommen ift, und daß die Truppen zurückgezogen werden können. Es sind Mir aus diesem Anlaß von vielen Seiten Anerkennungen und Danksagungen zuteil geworden, auch eine vom Kaiser von Rußland persönlich abgesandte Depesche habe Ich heute erhalten; sie sautet:

Für die Dienste in China sage 3ch Euer Majestät Meinen herzlichsten Dank. Graf Waldersce hat eine schwere, undankbare Sache mit Würde und Geschick geführt, 3ch

bezenge Meine volle Sympathie.

Mit bem heutigen Tage ist ber Brigabe eine ganz besondere Shre zuteil geworden, indem sie zwei Ofsiziere der französischen Armee in ihrer Mitte willsommen heißt. Es ist dies das erstemal, ebenso wie deutsche und französische Truppen zum erstenmal Schulter an Schulter gegen einen

<sup>\*)</sup> Rach bem Berliner Lotalangeiger.

gemeinsamen Feind in guter Waffenbrüderschaft und treuer Kamerabschaft gefämpft haben. Die beiben Herren Offiziere und ihre gesamte Armee Hurra! Hurra! Hurra!

Nach einigen Minuten erhob sich der französlische General Bonnal und sagte in französlischer Sprache dem Kaiser in warmer und überaus verbindlicher Weise seinen Dank dasür, daß es gestattet worden sei, gerade diesem denkwürdigen Exerzieren beizuwohnen, und sür die zahlreichen ehrenden Aufmerkannteiten von seiten des Kaisers und der beutschen Offiziere. Der General schloß seine Ausprache mit den Worten: "Die deutsche Armee und ihr Soldatenkaiser hoch, hoch, hoch!" Nach dem Hoch intonierte die Kapelle die deutsche Kationalhymne.

# Besuch der Königin Wilhelmina und des Prinzen Seinrich ber Riederlande.

30. Mai 1901.

Um Nachmittage des 30. Mai sind die niederländischen Gäste auf der Bildparkstation dei Potsdam eingetrossen, um 8 Uhr sand in der Jaspisgalerie des Neuen Palais Festasel statt. Der Kaiser begrüßte seine hohen Gäste mit folgendem Trinkspruch:

Nicht als Frembe bürfen wir Eure Majestät am heutigen Tage bei uns begrüßen. Schon einmal hatte dieses Haus die Ehre, von Eurer Majestät besucht zu sein, und wiederum ist es uns vergönnt, in benselben Näumen Eure Majestät willsommen zu heißen. Das erstemal in zartem Kindesalter, diesmal, von der Fülle des Lenzes umgeben, an der Seite des geliebten Gemahls aus kernbeutschem Stamme, grüßen diese Hallen des Urenkels Luise Henriettes\*) die Rose aus dem Hause Oranien.

Wie sollte auch die Königin der Niederlande auf branbenburgisch-preußischem Boben anders als wie ein Glied der Familie des Hauses begrüßt werden bei den innigen Beziehungen, die jahrhundertelang zwischen Meinen Borfahren und den Borsahren Eurer Majestät geherrscht haben!

<sup>\*)</sup> b. h. Friebrichs bes Groffen.

Ich erfülle baber nur noch einmal eine Dankespflicht, wenn 3ch von ganzem Berzen betone, wieviel bas Saus Brandenburg-Bobenzollern bem Saufe Dranien Dant ichulbet. Arbeit für bas Bolk, Leben, Streben und Weben mit bemfelben haben Meine Borfahren in ben Nieberlanden gelernt: Einsetzen ber Berson für Glauben und Freiheit und freudiges Leben, Arbeiten und Wirken für bie Untertanen, bas find hervorragende Eigenschaften bes Saufes Oranien, die Meine Vorfahren und Mein Haus fich von ihm angeeignet haben.

Darum gibfelt beute Mein Denken in bem Buniche. baß ber gnäbige Gott Eurer Majestät Leben und bas Eurer Majestät erlauchten Gemahls jum Beile Draniens und jum Beile Hollands, was basfelbe bebeutet, erhalten und beschüten möge, woran ich zugleich bas Gelöbnis knüpfe, baß die Liebe und Freundschaft Brandenburg- Preugens für bas Saus Oranien und die Niederlande nie aufboren wird in ben Bergen Meines Saufes und Meiner Untertanen auch für Eure Majestät fortzuleben.

In biefem Sinne trinte Ich auf bas Wohl Eurer Majestät.

Rönigin Wilhelmina antwortete: "Guerer Majestät bante Ich für die liebevolle Gaftfreundschaft, welche die eben vernommenen. Bergangenheit und Gegenwart berührenben freundlichen Worte bestätigt haben. Auch Sch wünsche aus ganzem Berzen, daß die altbewährten Beziehungen unserer blutsverwandten Saufer ftets fortbestehen mogen zum Seil berselben und unserer Bölfer. Ich befräftige diefen Wunsch, indem Ich Mein Glas erhebe auf bas Bohl Ihrer Maieftaten bes Raifers und ber Raiferin."

## 3m Rlofter Seiligengrabe.\*)

8. Juni 1901.

Das Raiferpaar traf am Mittag biefes Tages zum Besuche bes evangelischen Abligen Frauleinstiftes in Beiligengrabe bei Wittstod

<sup>\*)</sup> Das Fräuleinstift ift hervorgegangen aus einem im Jahre 1290 errichteten Ciftercienfertlofter.

(Kreis Oftprignit) ein. Nach dem Gesange eines Hunns durch die Schülerinnen trat der Kaiser vor den Altar der Kapelle und hielt bebeckten Hauptes unter Überreichung eines Übtissinnenstades folgende Ausprache:

In bem Zubiläumsjahre des preußischen Königtums konnte Ich des Stiftes Heiligengrabe nicht vergessen, welches Meine Uhnen allezeit auf ihren landesväterlichen Herzen getragen und dem sie so viele Beweise ihrer treuen Fürsorge gegeben. König Friedrich Wilhelm I. war es, der dem Stifte die noch jetzt im wesentlichen geltende Verfassung verlied. Der Titel "Abtissin" sür "domina" und die Ordensabzeichen sür die Konventualinnen deruhen auf einem Gnadenatte des Königs Friedrich des Großen. In schwerer Zeit ist das Stift vor der Sählarisserung seiner Güter duch König Friedrich Wilhelm III. bewahrt worden. König Friedrich Wilhelm IV., welcher Heluschte, machte das Stift zu einer Anstalt mildtätiger Barmherzigseit, sieß dies Kapelle wieder herrichten und begründete die mit dem Stifte verbundene Erziehungsanstalt. Und auch Mein hochseliger Ferr Großvater, Kaiser Wilhelm der Große, nahm Heiligengrade unter seinen besonderen Königsichen Schutz, unter dem es sich in ersreulicher Weise, reichen Segen spendend, weiter entwischte.

Dieser überlieserung Meines Hauses bin Ich gern gefolgt und Ich habe mit Freuden ben 18. Januar 1901 benutzt, um dem Stifte einen neuen Beweis Meiner Königlichen Huld und Gnade durch Berleihung eines Abtissinnenstades zu geben. Nehmen Sie, Frau Abtissin, aus Meiner Hand biesen mit Ihrem Wappen geschmückten Stab. Möge dersselbe allezeit ein rechter Hirtenstad mütterlicher Liebe sein, der alle, die ihm unterstellt sind, zum Wahren und Besten sührt, und um den in willigem Gehorsam alle Schwestern sich scharen zu dem verheißungsvollen Werke der Jugenderziehung und Liebesarbeit! Wöge er ein Maßstab sesten

Glaubens bebeuten, ber aus bem Felsen ber Ewigkeit bas Wasser bes Lebens schlägt! Möge er endlich einen Pilgerstab freudiger Hoffnung barstellen, mit dem wir auch im sinstern Tale dem guten Hirten nachwandeln unter dem Bekenntnis: "Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich." Das walte Gott!

#### Regatta auf der Unterelbe.

18. Juni 1901.

Nach Beendigung der Regatta auf der Unterelbe fand an Bord der Dampfjacht "Prinzessin Bittoria Luise" der Hamburg-Amerika-Linie ein Festmahl statt. Der Bürgermeister Möndeberg von Hamsburg huldigte dem Kaiser in längerer, die Ereignisse der letztwerbergangenen Jahre siberschauender Nebe und schloß mit einem

breifachen Soch auf den Berricher. Der Raifer antwortete:

Für die beredten Worte Eurer Magnifizenz sage Ich Ihnen herzlichsten Dank. Ich spreche Ihnen und allen Kameraden auf dem Wasser Meine Freude aus, daß es Mir vergönnt war, unter Ihnen wieder einmal als Teilnehmer an den Wettsahrten des Nordbeutschen Regatta-

vereins zu erscheinen.

Seine Magnifizenz schilberte uns in kurzer, markiger Ansprache bas Bilb ber Entwicklung unfres Baterlandes auf bem Gebiete bes Waffersportes und seiner Beziehungen zum Anslande während ber letzten Jahre in so trefflicher Weise, wie es besser und schiner nicht geschehen konnte. Meine ganze Aufgabe für die Zukunft wird sein, daß das, wozu jetzt die Keime gelegt worden sind, auch in Ruhe und Sicherheit aufsprießen kann.

Wir haben uns, trothem wir noch keine Flotte haben, so wie sie sein follte, einen Platz an der Sonne erkämpft. Es wird nun meine Aufgabe sein, dasür zu sorgen, daß dieser Platz an der Sonne uns unbestritten erhalten bleibt, damit ihre Strahlen befruchtend wirken können auf Handel

und Wandel nach außen, Industrie und Landwirtschaft nach innen und auch auf ben Segelsport in ben Gewässern; benn unfre Bukunft liegt auf bem Baffer.

Je mehr Deutsche auf bas Waffer hinaustommen, fei es im Wettstreite bes Segelsports, fei es auf ber Reise über ben Dzean ober im Dienste ber Kriegsstagge, besto besser für uns. Denn hat ber Deutsche erst einmal gelernt, ben Blick auf das Weite und Große zu richten, so verschwindet das Kleinliche, das ihn im täglichen Leben bin und wieber umfängt. Wenn man biefen boben, freien Blick haben will, fo ift wohl eine Sanfaftabt ber geeignetste Standpunkt bafür.

Was wir vorher aus ber Geschichte unfrer Entwicklung vernommen, ist boch wohl weiter nichts, als was Ich schon einmal hervorgehoben habe, als Ich Meinen Bruder hinaus= sandte auf die oftafiatische Station.\*) Wir haben die Kon-fequenzen gezogen aus dem, was Kaiser Wilhelm der Große, mein unvergefilicher Grofvater, und ber große Mann, beffen Denkmal wir foeben enthüllt haben, \*\*) als ihre Schöpfung uns hinterlaffen haben. Die Konfeguenzen besteben barin. baß wir bort einsetzen, wo in alter Zeit bie Sanfa bat aufhören müffen, weil ihr bie belebenbe und beschützenbe Rraft bes Raifertums fehlte. Möge es benn nun Aufgabe Meiner Hansa sein, bis auf lange Jahre hinaus in tiefem Frieden Sanbel und Wandel gu forbern und gu fcuten.

Ich erblicke in ben Ereignissen, die sich in China abgespielt haben, die Gewähr bafür, bag ber europäische Friede auf lange Jahre binaus gesichert ift: benn bie Leistungen ber einzelnen Kontingente haben eine auf gegenseitiger Soch= achtung und Ramerabschaftlichkeit bafferende Beurteilung bervorgerufen, bie nur gum Bestande bes Friedens beitragen

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. II, S. 78.

<sup>\*\*)</sup> Fürft Bismard, beffen Nationalbentmal in Berlin am 16. Sunt enthüllt worben mar.

kann. In biefem Frieben aber werben, so hoffe Ich, unfre Hanfastäbte blüben. Unfre neue Hanfa wird Bahnen ziehen und ihnen neue Absatzebiete erkämpfen und erwerben.

Da kann Ich Mich als Oberhaupt bes Neiches nur über jeben Hanseaten, mag er Hamburger, Bremer ober Lübecker sein, freuen, ber hinausgeht mit weitem Blick und neue Bunkte sucht, wo wir ben Nagel einschlagen können, um unser Rüstzeug baran aufzuhängen. Deswegen glaube Ich wohl aus Ihrer aller Herzen zu sprechen, wenn Ich mit Dank anerkenne, daß ber Direktor dieser Gesellschaft, der uns das wunderbare, nach dem Namen Meiner Tochter getauste Schiff heute zur Verfügung gestellt hat, als kühner Untersehmer der Hanse hinausgegangen ist, um für uns friedsliche Eroberungen zu machen, Eroberungen, deren Früchte bereinst unfer Enkel einbeimsen.\*

In ber freudigen Hoffnung, baß bieser unternehmenbe hanseatische Geist immer weiter sich ausbreiten möge, erhebe Ich Mein Glas und bitte alle biejenigen, welche Meine Kameraben auf bem Wasser sind, mit Mir einzustimmen in ein Hoch auf ben Segelsport und ben hauseatischen Geist.

# Denkmal des Großen Kurfürsten in Riel.

20. Juni 1901.

In Gegenwart des Kaiserpaares wurde am Bormittage des 20. Juni im Parke der Marine=Akademie das vom Kaiser gestistete Denkmal des Großen Kurfürsten enthüllt. Der Kaiser selbst hielt die Festrede:

Zerstampfte Saaten, verwüstete Fluren, niedergebrannte Dörfer, Krankheit, Not und Elend, so sah es in der sandigen Mark aus, als der im ersten Jünglingsalter stehende junge

<sup>\*)</sup> Generalbirektor Ballin erwarb für die Hamburg-Amerika-Linie am Eingang des Hafens von Schanghai ein am tiefen Wasser gelegenes Grundflück von 3000 Fuß Wasserfront und erpachtete zunächst auf Z Jahre den größeren Teil der Landungsanlagen der China Merchant Stromship Company.

Kurfürst burch ben plöhlichen Tob seines Baters an die Spitze ber Regierung berufen wurde. Fürwahr, keine beneisbenswerte Erbschaft; eine Aufgabe, die eines gereiften, ausgewachsenen und mit allen Berhältnissen vertrauten Mannes bedurft hätte und für ihn fast zu schwer gewesen wäre.

Unverzagt trat der Jüngling an diese Aufgabe heran, und mit wunderbarer Geschicklichkeit gelang es ihm, dieselbe zu lösen. Mit eiserner Energie, das Ziel vor Augen, das er sich einmal gesetzt hatte, durch nichts sich ablenken lassen, hat der Kurfürst sein Land enworgehoben und gestärkt, seine Bevölkerung wehrhaft gemacht, seine Grenzen vom Feinde gesäubert und sich bald eine solche Position erworben, das ihm die Mitwelt und zumal seine Gegner noch bei seinen Lebzeiten den Beinamen "der Große" gegeben haben, ein Beiname, der sonst nach einem schweren und verantwortungs-vollen Leben dem Herrscher nach dem Tode von seinem danksbaren Bolke beigelegt wird.

Und dieser Jüngling, der zu bem gewaltigen Manne ausreifte, ber sein Land in dieser Arbeit aufgerichtet hatte, war ber erste Fürst, ber auf die See hinauswies, er war ber Begründer ber brandenburgischen Flotte.

Da ist es wohl eine Ehrenpslicht, wenn die deutsche Flotte sein Standbild unter sich aufrichtet, und wenn die Offiziere und Mannschaften derselben an dem Anblick dieses Standbildes sich erbauen und in ihren Gesinnungen sestigen lernen.

Gott hat es also gesügt, daß der Aursürst in den Niederlanden seine Jugend verdrachte und die Arbeit, den Fleiß, die Berbindungen nach außen und den Nugen des Handels schätzen und pflegen lernte. Was er dort dei dem fleißigen und einsachen Bolke der Seesahrer deutschen Stammes gelernt hat, das übertrug er auf sein Land. Fürwahr, in der damaligen Zeit ein ganz gewaltiger Entschluß, der bei seinen Untertanen und bei seinen Zeitgenossen zuerst wohl kann verstanden wurde! Die brandenburgische Flotte erblühte unter seinem gewaltigen Schutze und Willen, unter den Händen bewährter Niederländer, des Abmirals Naule und seines Bruders. Allein nach dem Tode des Kurfürsten sank auch seine Schöpfung dahin, es ward ihm nicht bestimmt und auch ihr nicht, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten, die Nachfolger an der Krone mußten sich erst ihre Nechte erkämpsen, in der Welt mitzureden und ihr Volk in ihren Grenzen in Frieden ungestört zu regieren. Das hatte zur Fosge, daß der Blick von der See abgelenkt wurde, daß in heißem Kingen jahrhundertelang die Mark und Preußen zusammengeschweißt werden mußten.

So entstand burch Gottes Fügung und burch die Arbeit ber Nachfolger des Großen Kurfürsten, basierend auf dem gewaltigen Grunde und Ecssein, den er gelegt hatte, die Hausmacht, die das Haus Hohenzollern befähigt hat, das deutsche Kaisertum anzutreten, die Hausmacht, die dem deutschen Kaiser gebührt, damit er in der Lage sei, mit kräftigem Nachbruck überall für des Reiches Wohlsahrt zu sorgen und mit seiner Flagge die Gegner in Respekt zu setzen.

Aufgerichtet sieht bas Denkmal vor ber Akabemie. Die Jugend, ber die Zukunft gehört, die Jugend, die die Früchte unfrer Arbeit ernten soll, die die Samenkörner, die wir jetzt gelegt haben, bereinst aufziehen und die Ernte mähen soll, die Jugend soll ihre Blicke auf diesen Fürsten lenken und sich an ihm erbauen.

Gottessürchtig und streng, unerbittlich streng gegen sich selber und gegen andre, sest vertrauend auf den Gott, von dem er sich seine Wege weisen ließ, unbekümmert um jeden Ridschlag und um jede Enttäuschung, die er in seinem Christensinne nur als eine Prüfung von oben ansah, so hat der Große Kurfürst gelebt, und so sollet ihr es nachtun. Der Sauptgrundsak, der ihn befähigte, trotz aller Widerwärtigseiten, trotz aller Nidsssächläge und trotz aller schweren Ersahrungen und Prüfungen niemals den Mut und die Hoffnung

zu verlieren, bas war ber rote Faben, ber sich burch sein Leben zog, ber in seinem Wahlspruch sich äußerte: "Domine, fac me scire viam, quam ambulem!" ("Herr, laß mich

wiffen, welchen Weg ich wandeln foll.")

So beifit es auch von ben Offizieren und Mannschaften Meiner Marine! Solange wir auf bem Grunde arbeiten, fönnen wir unbekümmert jebe schwere Phase ber Entwicklung ber Marine und unsres Vaterlandes, die uns Gottes Vorsehung vielleicht noch vorbehalten hat, überwinden. Das sei ber Weg, ben ihr wandeln follt! Das fei ber Grund, auf bem Meine Marine aufgebaut ift! Das befähigt euch, im Streite zu fiegen und in Wiberwärtigfeiten auszuhalten, bis die Sonne wieder durch bas Gewölf hervorbricht.

So übergebe Ich jett bas Denkmal an die Marine. Sie moge es begen und pflegen und in Ehren balten, bamit bereinst auch Charaftere aus ihr bervorgeben, die dem gleichen,

ber jett vor euch steben wird!

Es falle die Sülle!

## Ginftellung des Prinzen Gitel Friedrich in das Erfte Garde=Regiment 3. F.

7. Auli 1901.

Der zweite Sohn bes Raiferpaares, Prinz Eitel Friedrich (geboren 7. Ruli 1883) wurde an dem Tage, an dem er fein 18. Lebensjahr vollendete, zur prattischen Dienftleiftung in das Erfte Garbe-Regi= ment zu Suß eingestellt. Sämtliche königliche Pringen, Die in Berlin und Botsbam anwesenben Bringen regierender Saufer, die biretten Borgefetten, die Generalität, die Regimentstommandeure und Stabsoffiziere ber Garnifon und die frembherrlichen Militar= attachés nahmen an dem festlichen Vorgange teil. Der Kaiser führte seinen Sohn dem Regimente mit folgender Ansprache zu:

Nach eifriger Borbereitung bem Studium obgelegen, bat Mein zweiter Cobn, Pring Gitel Friedrich von Breugen, nach bem Urteil seiner Vorgesetten sein Eramen mit "gut" bestanden. Die Kinderjahre liegen nunmehr binter ibm, und mit dem heutigen Tage tritt er ein in die Aufgaben des Lebens, für die er sich vorbereitet hat: die vornehmste Aufgabe, die Berteidigung des Baterlandes, die vornehmste Basse, das Schwert, der vornehmste Rock, der prenssische Soldatenrock, der Rock Meines ersten Garberegiments zu Fuß.

Die Eigenschaften, welche ber Prinz im Laufe seiner jugendlichen Entwicklung an den Tag gelegt hat, verbürgen es Mir und ebenso sein Eid, daß er ein tüchtiger Offizier und ein treuer Diener seines Vaterlaudes werden wird. Besonders begabt für das militärische Leben, mit scharfem Auge für das Detail, wird der Prinz nunmehr in den Reihen des Regiments, sobald er sein Offiziersexamen abgelegt hat, sich auch aktiv an dem Dienst, nach dem er sich sehnt, beteiligen.

Obwohl noch sehr jugendlich, so soll er doch ein Beispiel sein im Eifer, ein Beispiel im Einhalten aller militärischen Gesetze, ein Beispiel vor allem als Offizier und Mann, das schönste, was Ich mir denten kann: ein ernster, mit dem Blick auf das Leben gewandter Offizier, unbeugsam und eisern in alle dem, was die Kitterlichseit des Offizierstandes ausmacht, dart gegen sich selber, in strassier Selbstzucht die Traditionen seines Hauses und diese erhabenen Regiments aufrechtendstend, unbestimmert um Stimmungen von außen, das Ziel gerade vor Augen und nur seinem Gott und seinem Bater verantwortlich, so möge er seine Bahn ziehen!

Das Regiment aber, in welches Ich nun schon Meinen zweiten Sohn eingereiht habe, seistet Mir Gewähr bafür, daß der junge Prinz in einem Zentrum auswachsen wird, wo von allen Seiten die ruhmreiche Tradition der preußischen Geschichte aus guten wie schweren Tagen ihm entgegenschlagen wird. Die Grenadiere diese Regiments werden sich voll der Ehre bewußt sein, die ihnen zuteil wird dadurch, daß wieder ein junger Hohenzoller unter ihre Fahnen tritt.

Mein Sohn, Ich wünsche bir Glud zu bem heutigen Tage. Du haft Mir bisher Freude gemacht, und von heute ab hoffe Ich, daß auch du Freude empfinden wirst an dem Leben und an der Arbeit, die dir bevorsteht. Tritt ein in die Reihen und giebe bein Schwert!

# Empfang bes außerorbentlichen maroffanischen Bot=

9. Juli 1901.

Der Kaiser empfängt im Stabtschlosse von Potsdam den außersordentlichen Botschafter des Kaisers von Marotto. Dieser betont in seiner Ansprache den Wunsch seines Hertzers, daß die guten Beziehungen zwischen den beiden Reichen fortdauern mögen und daß die Freundschaft des mächtigen Deutschen Reiches dem Sultan sörderlich sei bei der Schassung guter Einrichtungen in seinem Lande. Darauf erwidert der Kaiser.

Es gereicht Mir zur Freude, Sie als außerorbentlichen Botschafter Seiner Scherifischen Majestät zu begrüßen. Gern erblick Ich in Ihrer Sendung einen neuen dankenswerten Beweis der freundschaftlichen Gesimnungen, welche Ihr erlauchter Herrichen, dem Ich Meinen Kaiserlichen Gruß durch Sie entbiete, Mir und dem Deutschen Neiche entgegendringt. Diese Gesinnungen werden von Mir aufrichtig erwidert, und Ich bie Wahl einer so hervorragenden Persönlichseit wie Sie als Abgeordneter besonders dazu beitragen wird, die guten Beziehungen, die seit lange zwischen Deutschland und Marokso bestehen, zu besessigen und zu entwickeln.

## Un den Sohenzollerufden Landesausichuß.

27. August 1901.

Vor 50 Jahren hatten, nachdem die Hohenzollernschen Fürstenstümer infolge des Regierungsverzichtes des Fürsten Friedrich Wilsche Monstantin von Hohenzollernsbechingen und des Fürsten Karl Anton von Hohenzollernssigmaringen in antizipierter Nachsolge an Preußen übergegangen waren, die Verteter des Landes König Friedrich Wilhelm IV. gehuldigt. Auf die am Jubiläumstage dem

Kaiser gesandte Hulbigungsabresse bes Hohenzollernschen Landes= ausschusses antwortete der Kaiser:

Bei der fünfzigjährigen Wieberkehr des Tages, an welchem die Bertreter der Stadt- und Landgemeinden der Hohenzollernschen Lande Meinem Ahnen weiland Seiner Majestät
dem Hochseligen Könige Friedrich Wilhelm IV. auf der
Stammburg Meines Hauses den Eid der Treue geleistet
haben, ist Mir von dem Landesausschuß unter Erneuerung
des Treueschwures die Liebe und Anhänglichteit der Hohenzollernschen Lande in warmen Worten zum Ausbruck gebracht
worden.

In ber Abresse, die Ich bem Hohenzollern-Museum zur bauernden Ausbewahrung überwiesen habe, din Ich mit Freuden der Versicherung begegnet, daß das durch den hoch-herzigen Entschliß des Hohenzollernschen Fürstenhauses vor einem halben Jahrhundert geknührte Band in den Herzen der Bewohner des schönen Landes seste Wurzel geschlagen hat und die Segnungen dankbar empsunden wurden, die den Hohenzollernschen Landen unter der fürsorglichen Regierung Meiner Ahnen zuteil geworden sind.

Indem Ich dem Landesausschuß Meinen herzlichen Dank für die freundliche Kundgebung ausspreche, gebe Ich den Hohenzollernschen Landen gern Mein besonderes landeswäterliches Wohlwollen zu erkennen. Mögen sie auch ferner ersprießlichen Anteil haben an der segensreichen Weiterentwicklung, die Gott der Herr unsern preußischen und beut-

fchen Baterlande in Gnaben gewähren wolle.

# Der chinesische Sühneprinz.

4. September 1901.

Der Kaiser empfing am 4. September mittags im Neuen Palais bei Potsbam den kaiserlich chinesischen Botschafter in außerordentlicher Wission, den Prinzen Tschun Tsaisong von China in besonderer Audienz und nahm ans bessen händen ein Schreiben ents

gegen, in dem der Kaiser von China in seierlicher Weise seinem tiessten Bedauern über die Ermordung des taiserlichen Gesandten Freiherrn v. Ketteler Ausdruck gab. Die von dem Prinzen Tschun bei diesem Anlaß gehaltne Anrede hatte, ins Deutsche übertragen, folgenden Wortkaut:

"Im Auftrage bes großen Raifers, meines allergnäbigften herrn und Gebieters, habe ich die Ehre, allerhöchftbeffen Schreiben in Eurer Majestät kaiferliche Sande zu übergeben. Rach ben im vergangenen Sahre in China eingetretenen aufftandischen Bewegungen fühlte ber kaiserliche Hof aus eigenem Antriebe nicht weniger als auf Berlangen der Mächte die Verpflichtung, burch eine besondere Mission nach Deutschland Eurer Majeftät sein aufrichtiges Bedauern über bies Bortommnis, insbefondere über ben Borfall, bem Guer Majeftat ausgezeichneter Gefandter Freiherr v. Retteler jum Opfer gefallen ift, auszubrüden. Um die Aufrichtigfeit biefes Bebauerns über allen Bweifel zu erheben, bestimmte Seine Majestat ber Raifer seinen nächsten Blutsverwandten für die Mission. Ich bin in der Lage, Eurer Majestät zu versichern, daß der Raiser, mein allergnädigster herr, diefen Wirren, die großes Unglud über China und für Deutsch= land Berlufte und Sorgen gebracht haben, im bollften Sinne bes Wortes fernaestanden hat. Dennoch hat nach einem seit Sahr= taufenden bestehenden Gebrauche ber Raifer von China die Schuld bafür auf feine geheiligte Berfon genommen. Ich habe baher ben Auftrag, die innigsten Gestliste des Kaisers, meines erhabenen herrn, für Eure Majestät bei der Überreichung dieses Schreibens zum Aus= brud zu bringen.\*) Auch bei Ihrer Majestät ber Raiserin und ber

<sup>\*)</sup> Das von bem Pringen Tidun überbrachte Schreiben bes Kaifers von China lautete in beuticher Überfehung folgenbermaßen:

<sup>&</sup>quot;Der Groß-Ratfer bes Tatfing-Reiches entbietet Seiner Majeftat

bem beutschen Raifer Gruß.

<sup>&</sup>quot;Seitbem Unfre Reiche gegenseitig burch ftanbige Gefanbtichaften vertreten find, haben Wir ununterbrochen in ben freundschaftlichsten Beziehungen zueinander gestanden.

<sup>&</sup>quot;Die Beziehungen wurden noch inniger, als Seine Königliche Hoheit Pring heinrich von Preußen nach Peting tam und Wir hierbei ben Borzug hatten, Seine Königliche Hoheit häusiger zu empfangen und mit ihm in vertrauter Weise verkehren zu tonnen.

<sup>&</sup>quot;Leiber brangen inzwischen, im fünften Monat bes vergangenen Jahres, die Borer in Beking ein; auftfändische Soldaten fchlossen sich

ganzen kaiferlichen Familie bin ich beauftragt, ber Dolmetsch biefer Gefühle des großen Raifers von China zu fein und den Wunsch auß= zudrüden, daß Eurer Majeftat Saus blühe und Gefundheit, Glüd und Segen in vollstem Dage genieße. Seine Majeftat ber Raifer Chinas hofft, daß die Ereigniffe bes vergangenen Jahres nur eine vorübergehende Trübung gewesen sind, und daß, nachdem das Ge= wölf nunmehr ber Rlarheit des Friedens gewichen, die Bolter Deutschland und Chinas sich gegenwärtig immer besser verfteben und schägen lernen mogen. Dies ift auch mein aufrichtigfter Bunfch."

Hierauf richtete der Raifer nachstehende Antwort an den Bringen: \*)

Nicht ein beiterer, festlicher Anlag, noch bie Erfüllung einer einfachen Söflichkeitspflicht baben Gure Raiferliche Sobeit

ihnen an, und es tam babin, bag Guer Majeftat Gefandter, Freiherr v. Retteler, ermorbet murbe, ein Mann, ber, folange er feinen Boften in Beting betleibete, bie Intereffen Unfrer Lanber auf bas marmfte mahrnahm, und bem Wir Unfre befondre Anerkennung gollen mußten.

"Wir bedauern auf bas tieffte, baß Freiherr v. Retteler ein fo fcredliches Enbe gefunden bat, um fo mehr, als Uns bas Gefühl ber Berantwortung ichmergt, nicht in ber Lage gewesen gu fein, rechtzeitig fditenbe Magregeln zu treffen.

"Aus bem Gefühl Unfrer ichweren Berantwortlichfeit heraus haben Bir befohlen, ein Dentmal an ber Stelle bes Morbes ju errichten als ein Barnzeichen, daß Berbrechen nicht ungefühnt bleiben burfen.

"Beiterhin haben Bir ben Raiferlichen Bringen Tidun Tigifong an ber Spite einer Sonbergefanbtichaft nach Deutschland entfandt mit

Unferm Sanbidreiben.

"Bring Tidun, Unfer leiblicher Bruber, foll Gurer Majeftat verfichern, wie febr Uns bie Borgange im verfloffenen Jahre betrübt haben, und wie fehr die Gefühle ber Reue und Befdamung uns noch befeelen.

"Gure Majeftat fandten aus weiter Ferne Ihre Truppen, um ben Boreraufftand nieberzuwerfen und Frieden gu fcaffen gum Boble Unferes Bolfes.

"Bir haben baber bem Bringen Tidun befohlen, Gurer Majeftat Unfern Dant für bie Forberung bes Friebens perfonlich auszufprechen.

"Bir geben uns ber Soffnung bin, bag Gurer Majeftat Entruftung ben alten freunbichaftlichen Gefinnungen wieber Raum gegeben bat, und bag in Butunft bie Begiehungen Unfrer Reiche queinander fich noch vielfeitiger, inniger und fegensreicher geftalten mogen als bisber.

"Diefes ift Unfre fefte Buverficht."

<sup>\*)</sup> Nach bem Reichsanzeiger.

zu Mir geführt, sondern ein tiestrauriger, hochernster Vorfall. Mein Gesandter am Hose des Kaisers von China, Freiherr von Ketteler, ist der auf höheren Befehl erhobenen Mordwasse kaiserlich chinesischer Soldaten in der Hauptstadt Chinas erlegen, ein unerhörtes Berbrechen, das durch das Bölkerrecht und die Sitten aller Nationen gleich sehr gebrandmarkt wird.

Aus Eurer Kaiserlichen Hoheit Munde habe ich soeben den Ausbruck des aufrichtigen und tiesen Bedauerns des Kaisers von China über das Borkommnis vernommen und will gern glauben, daß Eurer Kaiserlichen Hoheit Kaiserlicher Bruder persönlich dem Berbrechen und den weiteren Gewaltstaten gegen unverletzliche Gesandtschaften und friedliche Freunde ferngestanden haben.

Um so schwerere Schulb trifft seine Ratgeber und seine Regierung. Diese mögen sich nicht barüber täuschen, baß ihnen die Entsühnung und Verzeihung für ihr Verschulben nicht burch die Sühnegesandtschaft allein ausgewirft werden kann, sondern nur durch ein späteres Verhalten gemäß den Vorschriften des Völkerrechts und der Sitte zwilisierter

Nationen.

Wenn ber Kaifer von China die Regierung des großen Reiches fürderhin streng im Geiste dieser Borschriften führt, wird auch seine Hoffnung sich erfüllen, daß die trüben Folgen der Wirtsale des vergangenen Jahres überwunden werden und zwischen Deutschland und China wieder wie früher dauernd friedliche und freundliche Beziehungen herrschen, die beiden Bölkern und der gesamten Zivitisation zum Segen gereichen.

In bem aufrichtigen, ernsten Wunsche, bag bem so sein moge, beiße Ich Eure Kaiserliche Hobeit willtommen.

## Empfang in Königsberg.

6. September 1901.

Das Kaiserpaar traf am Nachmittag in Königsberg ein und wurde mit Rücksicht auf das Jubiläumsjahr besonders sestlich empfangen. Auf die Begrüßungsansprache des Oberbürgermeisters Hossmann antwortete der Kaiser:\*)

Die Gefühle, zu beren Dolmetscher ber Oberbürgermeister sich gemacht habe, berührten ihn und die Kaiserin auf das freudigste; sie seien hierher gekommen, um die Erinnerung an die Zeit zu begehen, da vor zweihundert Jahren der letzte Kurfürst die Königswürde annahm.

Eine folche Feier nachträglich symbolisch zu begeben, bazu biene ber erste Kirchgang, zu bem er hierher gekommen sei und ber gleichzeitig an jene Zeit gemahne, ba sein hoher Großvater an berselben Stelle sich bie Krone aufs Haupt setzte mit ber Betonung, baß er sie aus Gottes Gnabe

empfange.

Der zweite Kirchgang erinnere an die schwere Zeit, die über unser Land verhängt worden war. Dies seien Ereigenisse von so gewaltiger Bedeutung, daß sie diese Stadt und diese Provinz mit dem Königlichen Hause auf ewig zusammensschlössen und das Königliche Haus mit dieser Stadt und dieser Provinz enger verknüpfen als mit jeder anderen Stadt und jeder anderen Provinz.

Er entbiete ber Stadt, ihren Bätern und ihren Bürgern seinen herzlichsten und innigsten Dank für den Empfang und spreche seine Freude aus, diese Erinnerungstage mit denselben begehen zu können, mit der Versicherung, daß sein Schutz und Schirm und sein Interesse der alten Krönungsfadt und der alten treuen Provinz Ostpreußen immerdar erbalten bleibe.

thatten dietoe.

<sup>\*)</sup> Nach ber Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung.

# Im Landeshause in Königsberg.

9. September 1901.

Nachdem am Bormittag die Königin Luise-Gedächtniskirche — beren Bankomitee nicht lange zuvor in dem Grasen Wilhelm von Bismarck seinen Protektor verkoren hatte — eingeweiht worden war, begab lich das Kaiserpaar in das Landeshaus. Dort hielt der Kaiser vor der Enthüllung eines der Prodinz Ostpreußen von ihm geschenkten Doppelbildes (König Friedrich I. und Kaiser Wishelm II.) bei Unsahme eines Ehrentrunkes solgende Ansprache:\*)

Auf Wunsch ber Provinz übernehme Ich biesen Potal, um aus bemselben in beutschem Weine bas Wohl ber Pro-

ving zu trinfen.

Wie auf all' ben Tagen, die jeht in Königsberg verstrichen sind, der Schatten der Trauer\*\*) lagert und dieselben dadurch zu ernsten Gebentseiern umgestaltet sind, so auch der heutige. Ich habe Mir selbstverständlich nicht versagen können, der Einsadung und dem Bunsche Meiner Oftpreußen, unter ihnen zu weisen, nachzukommen, und umsomehr in einem so bebeutungsvollen Jahre wie das Jahr 1901. Und in der Tat, auch der heutige Tag ist in jeder Beziehung ein weihevoller Gedenktag.

Wenn Ich für das in so schönen Worten Mir im Namen der Provinz ausgesprochene Mitgesühl tiesen Dank ausspreche, so tue Ich das um so bewegter, denn zu dem Schmerz und zu der Trauer des Sohnes gesellt sich die tiese Bewegung der Trimerung. Von dem Sterbelager in Friedrichshof und dem stillen Mausoleum in dem blumenreichen Garten in Marly zieht sich der Weg nach dem Hasen hinauf zu der neuen Kirche. Und wie heute pietätvoll der hohen verblichenen Königin gedacht worden ist, die, ein einziger Demant unter ihrem Geschlecht, hervorleuchtet unter Eurodas Fürstinnen, ein Bild, nachzustreben sür jede, die auf den

<sup>\*)</sup> Nach der Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung.

<sup>\*\*)</sup> Erinnerung an ben Tob ber Raiferin Friedrich.

Thron berufen ist, so schlingt sich auch um biesen Tag bie

Kette ber Erinnerung fester und inniger, welche die Provinz mit Meinem Hause und Meiner Person verknüpft. Aber Ich sehe in der heutigen Feier noch mehr. Ich sehe darin zugleich eine Gedächtniss und Erinnerungsseier an den Großen Kaiser, ihren Helbensohn, der, wie alle seine Beitgenossen und zumal diesenigen, die in seiner Nähe haben Dienst tun bürfen, genau wiffen, mit einer ungeheuren Liebe an biefer unvergeflichen Mutter gehangen hat. Und bes bin Ich seft überzeugt, daß der heutige Tag so ganz seinen Gefühlen sich anschmiegt, baß auch Ich in seinem Sinne handle, wenn Ich Meinen Dank ausspreche.

Wie vorgestern auf bem Parabefelbe über ben in ber Sonne flatternben Fahnen ber alten oftpreußischen Regimenter ber lange Trauerflor sich in ihre bunten Farben

mischte, fo auch am heutigen Tage.

Ach wünsche von ganzem Herzen, daß die Provinz erkennen möge aus der Feier des gestrigen Tages, wie hoch Ich das Band schätze, das uns miteinander verbindet. Um noch einmal seierlich zu betonen, daß das Königtum Preußen und, aus ihm hervorgehend, das deutsche Kaisertum in Königsberg und Oftpreußen wurzle, habe 3ch Meine Reichsinsignien hierher gebracht und fie gestern an Gottes Altar stellen lassen, damit Ihre Augen sie sehen und damit der Segen Gottes von neuem auf sie herabgesleht wird, vor demselben Altar, wo einst Kaiser Wilhelm der Große stand und sich die Krone aus Haupt setzte als diejenige, welche nur von Gott allein ibm gegeben und als von Gott allein ihm zustehend erachtet wurde.

So war benn ber gestrige Tag ein Symbol zur Erinnerung an die Betätigung des Königtums von Gottes Gnaden, zur Erinnerung an die schweren und guten Tage, die Ostepreußen mit seinem Königshause erlebt hat. Denn das Großartige in der Erhebung, die zu den Freiheitskriegen führte, lag nicht nur darin, daß auf den Auf seines Königs

ein jeder Oftpreuße und seber Preuße zu ben Waffen griff und sein Schwert schwang, sonbern daß vor allem die Eintehr in sich selbst und die Buße vor dem Allerhöchten ben

Unfang machten.

So möge bieser Geist ber Bäter, ber bas Große vorbereiten half, und die Tränensaat der hochseligen Königin Luise, die sich in die herrlichen Ahren gewandelt hat, die Sie noch mit gemäht haben und die Ich einheimse, so möge dieser Beist wieder von dieser Prodinz ausgehen und vorbildich für das gesamte Baterland werden an hingebungsvoller Mitarbeit und vertrauensvollem Aufblick zu dem König. Sie mögen versichert sein, das die Krone, die Sie gestern gesehen, und das Szepter, das vor Ihnen am Altar lag, allezeit unter der Dedisse, sum euique" den Schutz und die Förderung der Interessen bieser Prodinz gewährleisten wird, solange Ich und Meine Nachsolger noch imstande sind, die Hand zu siehen zum Wohl von Nstpreußen und des Vaterlandes.

In diesem Sinne erhebe Ich ben Pokal und verbinde bamit eine Widmung, die Sie gewünscht haben. Indem Ich Sie bitte, die Gabe dieses Doppelbildes anzunehmen, hoffe Ich, daß Sie sich der Einsetzung des Königtums und ber Jetzteit erinnern werden.

Ich trinke auf bas Wohl ber Proving.

# Auf dem Artusplate in Danzig.

14. September 1901.

Vom 11. bis zum 13. September hatte das Beisammensein des Kaisers mit dem Zaren Nitolaus II. auf der Höhe von Hela auf der Ostige stattgesunden. Um 14. September traf der Kaiser in Danzig ein, wurde auf dem Artusplatze vom Oberbürgermeister Delbrück mit einer Ansprache begrüßt und antwortete darauf solgendes:

Mein lieber herr Oberbürgermeister! Ich komme soeben von ber hochbebeutsamen Begegnung mit Meinem Freunde,

bem Kaifer von Ruftland, welche zu Unfrer beiber vollsten Zufriedenheit verlaufen ist und durch welche wiederum die überzeugung unerschütterlich besestigt wird, daß für lange Zeiten der europäische Frieden für die Völker erhalten bleiben wird.

Dieses Faktum macht auch Mir bas herz leichter, wenn Ich in die Mauern bieser alten schienen handelsstadt einziehe. Als Ich das erstemal Danzig besuchte, konnte Ich Mir aus dem damaligen Zustande der Stadt schon die Aufgabe vorzeichnen, welche darin bestand, die Stadt wieder zum Emporblühen zu bringen und zum Vorwärtsschreiten, die schönfte Aufgabe, die einem Landessürsten und Regenten blühen kann.

Ich hegte keinen Zweifel, nachdem im Nathause Mir die Absichten der Stadt in Wort und Bild mitgeteilt worden waren, daß bei dem alten Hansgeift, der in unsern Kaufsleuten sitzt, die Aufgabe, wenn auch nicht leicht, so doch aussführbar sein werde.

Frei von bem bannenden Nebel parteipolitischer Ridsichten, die lange die Stadt Danzig zu ihrem Schaben bedrückt und niedergehalten haben, statt sich um ihre Interessen zu kümmern, sehe Ich die Stadt jetzt vor Mir ausblühen unter ber sicheren Hand eines weisen, weitblickenden Stadthauptes.

Wie die Entwicklung der Stadt mächtig emporstrebt, das zeigt sich in den gefallenen Bällen. Mit staunender Bewunderung hat Mein Blick die neuen Stadtteile übersehen und mit Freude, daß Sie an dem Stil der Bäter sessthalten, und daß Sie das schöne eigentümliche Gepräge und Bild, das einem jeden eingegraben bleibt, der einmal Danzig gessehen hat, sesstzuhalten und zu entwickeln bestrebt sind.

Sie sehen an Mir noch die Zeichen ber Trauer. Aber eines Meiner liebsten Gespräche, die Ich im vergangenen Sommer mit Meiner schon bamals schwer leidenden Mutter gehabt habe, das war über die Entwicklung der Stadt Dauzig, weil Ihre Majestät wußte, daß ihr Regiment nunmehr auch hier eine Heimstätte finden werde: und die hochselige Kaiserin sprach damals den Bunsch aus, sie hoffe, daß die Danziger ihre Vergangenheit nicht vergessen möchten und vor allem ihren schönen Stil, das Erbteil ihrer Väter, wahren und fortentwickeln möchten.

Ihnen aber, Meine Herren, spreche Ich Meinen berzlichten und tiefgefühltesten Dank aus für den schönen Empfang, für den herrlichen Schmuck Ihrer Stadt und die freudige Stimmung Ihrer Bürgerschaft. Ich freue Mich, daß es nach manchen Schwierigkeiten gelungen ist, dem Wunsche der Stadt zu entsprechen und ihr vorwärts zu helsen. Der Herr Dberdürgermeister wird das selbst am besten wissen, daß wir zusammen manchen harten Strauß haben sechten müssen, zumal der Kinanzierung wegen, und nicht zum geringsten rechne Ich uns gern zum Ruhme, wenn Ich sagen darf, daß Ihre Brücke durchgebracht habe.

Sie können sich versichert halten, daß nach wie vor Mein Interesse sie hebung und Fortentwickung Ihrer Stadt dasselbe bleibt, und Sie werden Mich lange genug kennen, um zu wissen: wenn Ich Mir etwas vorgenommen habe, sühre Ich es auch durch. (Bravoruse.) Sie können sich benken, daß alle Phasen Ihrer Entwicklung von Mir mit landesväterlichem Interesse, Meiner Hulb und Meinem

Schutze begleitet werben.

So trinte Ich benn biesen Becher mit beutschem Weine auf bas Wohl und bie Entwicklung ber Stadt Dangig.

## In Wystyten.

23. September 1901.

Das etwa 2300 Einwohner zählende russische Städtchen Wysinten nahe der preußischen Grenze war am 26. August von einer vers heerenden Feuersbrunst heimgesucht worden. Um 23. September begab sich Kaiser Wilhelm von Rominten aus in russische Generalss unisorm zu Pserde nach Wysthten und hielt auf dem Markplate an bie rasch zusammengeströmte Bevölkerung solgende Ansprache:

Seine Majestät ber Kaiser Nitolaus, Euer erhabener Landesherr, Mein geliebter Freund, hat von euerem schweren Unglück gehört. Er läßt euch durch Meinen Mund mitteilen, wie sehr ihn die Nachricht betrübt hat, und läßt euch seinen berzliches Mitgesühl aussprechen. Aber noch mehr, er sendet euch durch Mich als Zeichen seiner landesväterlichen Fürsorge eine Spende von 5000 Aubel, die Ich Meinem bevollmächtigten Forsmeister von Saint Paul übergebe zur Verteilung in Gemeinschaft mit dem Landrat von Luck und dem Komitee. Ihr erseht hieraus, wie das Auge eures erhabenen Landesvaters überall bis an die Grenzstädte seines großen Neiches reicht und wie sein gütiges, warmes Herzstür seine, wenn auch noch so entsernten Untertanen schlägt. Eurer Dankbarkeit und Liebe für euern Kaiser und Vater werbet ihr seht Ausdruck geben, indem ihr mit Mit ruft: "Na sdorowje jewo welitschestwo gossudarje Imperatora Nikolai! Hurrah!" (Deutsch: "Es lebe unser gnädiger Herrscher Raiser Nikolaus!")

# Bereidigung des Bischofs Bengler von Met.

24. Oftober 1901.

Abt Benzler von Marialaach war zum Bischof von Metzernannt und von der Regierung bestätigt worden. Am 24. Ottober leistete er den Homagialeid in die Hand des Kaisers. Er schickte folgende Ansprache voraus:

"Ew. Kaiserliche und Königliche Wajestät wollen geruhen, meinen untertänigsten Dant entgegenzunehmen für die hohe Auszeichnung, daß ich den Sid der Trene beim Antritt des dischöftschen Amtes in Allerhöchschere Hände ablegen darf. Ew. Wajestät haben mir schop volle Beweise gnädigsten Wohlwollens zuteil werden lassen, und auch in der Übereinstimmung Ew. Majestät mit dem Apostolischen Stusse in meiner Berufung auf den bischöftschen Stusse von Wes

muß ich bantbar ein Zeichen unverdienten Bertrauens bon feiten Em. Maieftat ertennen.

"E3 ist ein schwieriges Arbeitsselb, das mir überwiesen wurde, und nur der Gedanke, daß ich dem heiligsten Willen Gottes solge, der mir durch die Trüger seiner Autorität kund ward, sinde ich den der mir durch die Träger seiner Autorität kund ward, sinde ich den Mut, es zu betreten und zu bedauen. Wit ganzem Herzen werde ich das Gelöbnis, daß ich in diesem seierlichen Augenblick in die Hände Ew. Majestät niederlegen darf, tren halten, das Gelöbnis, dis katholischer Bischof das Heil der mir Andertrauten treu zu sörebern, indem ich in ihren den Glanden und die Gottessurcht sege und psiege, welche die seitelte Grundlage sind für die ganze Stäatsordnung und die sicherte Bürgschaft treuer Erzebenheit gegen den Erzlauchten Landessherrn. Wie disher so soll auch sürderhim mein innigses Gedet sein: Gott erhalte und schirme Ew. Majestät, Ihre Majestät die Kaiserin und das ganze Königliche Haus."

#### Der Eid lautete:

"Ich schwöre und verspreche zu Gott auf die heiligen Evangelien, Er. Majestät bem Deutschen Raifer Treue und Gehorfam zu mahren. Schaften den Benighen kunfet Leter im Gehörfunk zu buhren. Ich verspreche auch, weber im Inlande noch im Auslande ein Einsversändnis zu pflegen, einer Beratung beizuwohnen oder eine Versbindung zu unterhalten, welche der öffentlichen Sicherheit gefährlich sein könnte; und sollte ich innerhalb meiner Diöcese oder anderswo etwas von einem Anschaftage zum Nachteil des Staates ersahren, so werde ich es zur Kenntnis der Regierung bringen."

## Der Raifer antwortete:\*)

Seit Begründung ber beutschen Herrschaft in Elfaße-Lothringen ist es bas erste Mal, daß ein hoher Würben-träger ber katholischen Kirche bieser Lande bem beutschen Kaiser personlich das Gelöbnis ber Treue ablegt. Daß Sie, hochwürdiger Herr, hierzu berufen sind, gereicht Mir zur besonderen Befriedigung, und mit Genugtunng hat es Mich erfüllt, daß die wichtige Frage der Besetzung des Meher Bischossitzes nunmehr einen so glücklichen Abschluß gefunben bat.

<sup>\*)</sup> Rach ber "Norbbeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 25. Oftober.

Gern habe 3ch Sie baber in alle mit biefer Stelle verwern gabe 3ch Sie buset in aus int dieset Stelle berbundenen Würden und Berechtigungen eingesetzt. Leicht ist es Ihnen sicherlich nicht geworden, den Frieden des schönen Alosters am Laacher See, wo Ich so oft Ihr Gast und zugleich Zeuge Ihrer stillen, aber segensreichen Arbeit gewesen din, zu versassen und in ein neues Amt einzutreten, dessen Last schwer und bessen Ausgaben groß sind.

Aber bie Weisheit und Treue, welche burch 3hr ganges Leben leuchten, werben auch in ber neuen Stellung Sie bie rechten Wege finben laffen, um nunmehr auf bem erweiterten rechten Wege inden lassen, um nunmehr auf dem erweiterten und bedeutungsvolleren Arbeitsselbe mit Segen zu wirken. Ihnen wird es Gewissenspflicht sein, die Eintracht zu pslegen und in den Ihrer oberhirtlichen Leitung anvertrauten Diö-zösanen den Geist der Ehrsucht gegen Mich zu stärken und die Liebe zum deutschen Baterlande zu mehren.

Daß dem so sein wird, dafür bürgt Mir Ihre bisherige Wirksamkeit und Ihre stels bewährte treue Gesinnung. Aus vollem Herzen heiße Ich Sie, hochwürdiger Herr, in Ihrem neuen Amte willsommen, in dem Ihnen Gottes Segen in reichstem Maße beschieden sein möge!

## In der Schiffsbautechnischen Gefellichaft.

19. Robember 1901.

Die Schiffsbautechnische Gesellschaft hielt in der Aula der Charlottenburger Technischen Sochschule ihre Hauptversammlung ab. Nach dem Vortrage des Geseinnen Marine-Baurats Brintmann über die Entwicklung der Ceschültzaussiellung am Vorde der Linien-schiffe ergriff der Kaiser das Wort zu folgenden Aussführungen:\*)

Ich glaube, in biefer Berfammlung, welche bie Frage hauptfächlich vom technischen Standpunkte aus betrachtet hat, ist vielleicht ein hinweis auch nach einer anderen Seite von Intereffe. 3ch meine nämlich ben Ginflug ber militarifchen

<sup>\*)</sup> Rach ber "Nordbeutschen Allgemeinen Reitung" vom 21. November.

Forderungen auf die Entwicklung des Schiffsbaues und die Aufstellung der Artillerie.

Forberungen auf die Entwicklung des Schiffsbaues und die Aufstellung der Artillerie.

Es ist seitens des Bortragenden zurückgegangen worden auf die Linienschiffe der Segelzeit unter Ansührung dessen, daß das Hef- und Bugsener sehr undedeutend ausgebildet gewesen sei. Die Linienschiffe entsprechen ganz bestimmten militärischen und technischen Ansorderungen.

Ich glaube, man hätte vielleicht etwas weiter zurückgehen können. Wenn auf die Zeit der Galeeren zurückgegriffen worden wäre, so würde der Bortragende gefunden haben, daß dort bereits eine sehr energische Ausbildung des Bugseuers stattgesunden hat. Wenn man die Galeeren mit den späteren Linienschiffen schlechtsin vergleicht, so kann Ich wohl sagen, daß dieselben den Linienschiffen gegenüber dieles voraus hatten, denn die Galeere konnte auch bei stillem Wetter, ohne Wind, die Auder eigene Bewegungen aussühren. Insplgedessen hatte die Auber eigene Bewegungen aussühren. Insplgedessen hatte die Galeerenssotte auch eine andere Taktif als die Linienschiffsssotter sie muste ihre Buggeschifte mögslichs zur Berwendung bringen. Daher wurde die Galeerenssotte in breiter Front entwickelt, wie die größte Galeerenssotte in breiter Front entwickelt, wie die größte Galeerenssotte in breiter Front entwickelt, wie die größte Galeerenschlacht, die Schlacht von Lepanto, zeigt. Dort brachte der Abmiral Don Juan d'Austria seine Galeeren halbmondörnig in die Schlacht und zerschmetterte den Gegner durch die lberlegenheit seines Bugseuers.

Diese militärischen Anforderungen entspringen, wie Ich schon ansührte, der Fortbewegung der Schiffe vor der Zeit der Dampfer unter Ausnutzung des Windes. Auserdem ist die Taktif bedingt von der militärischen Beranlagung der betressen Bölker, beziehungsweise ihrer höheren oder tieserne Entwicklung in den militärischen Fragen, sowie ihrer Beranlagung in bezug aus Offensive oder Defensive.

Bit sehn in der Art und Weise, wie England seine Linienschiffs verwendet, daß man dort am liebsten durch den Augriss in Kellinie die Breitformation zu durchbrech

suchte und bie Bor- und Nachhut zersprengte. Für biefe Taftit waren bie englischen Linienschiffe gebaut.

Wieberum geht aus einem Beispiel ber Seekriegsgeschichte, einem Gefecht zwischen einer englischen und einer französischen Fregatte, hervor, daß man sich schon damals mit der selbsständigen Aufstellung von Geschützen beschäftigte. Es konnten nämlich fünf bis sechs schwere Geschütze bei der Berfolgung durch einen überlegenen Gegner am heck in ausspringenden Winkeln aufgestellt werden.

Was ben Punkt über die Entwickung des Schiffbaues in England und Frankreich anlangt, der hauptsächlich maßgebend gewesen sei, so trete Ich den Aussührungen der späteren Redner vollkommen dei. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, weshalb sich der deutsche Schiffsbau rühmen darf, eine selbständige Bahn eingeschlagen zu haben.

Die beutsche Marine ist die erste, die einen Seeoffizier im Range eines Kapitäns zur See als Borstand des Konstruktionsbureaus eingesett hat. Bon vornherein herrschte das Bestreben, den Sinssus der Front, der Seeoffiziere, der Schiffssührer, auf die Schiffsbustruktion und den Schiffbau immer möglichst maßgebend zu gestalten. Aus diesem Grunde ergab sich die Konsequenz, daß unsere Schiffstyden sich lediglich unter dem Einssusses daß unser dem Einssusses entwickelt haben, im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo der Techniker einsach ein Schiff konstruierte und die Marine damit kubr.

Diese Grundsätze sind veraltet. Allerdings muß der Schiffsbauer den vorher angedeuteten Kompromiß bezüglich des Artillerieseuers mit den Anforderungen der Front zu vereinigen suchen. Ich glaube deshalb, daß die Schiffstypen, wie wir sie augenblicklich besitzen, sich weiter ausgibig entwicklin werden und an Kampffähigkeit das leisten werden, was man vom militärischen Standpunkte aus verlangen kann. Ferner glaube Ich, daß aus dem Zusammenwirken

unserer Schiffsbauingenieure mit unseren altbewährten Schiff=

bauwerften nur Gutes bervorgeben werbe.

Nachdem Ich mich vor dieser fachmännischen Gesellschaft in bezug auf das Gebiet der militärischen Ansoverungen aussprechen durste, möchte Ich noch eine kleine Anekdete zum Besten geben, die Mir vor 15 bis 20 Jahren zugestoßen ist. Bei Meinem Interesse und in Meinem Eiser für Marinestragen wandte Ich mich an einen älteren Seeossissier und erbat Mir eine Aufklärung über das Metazentrum. Ich erhielt die Antwort, daß er das selbst auch nicht genau wisse, das sei ein Geheimnis. Nur soviel könne er sagen, daß, wenn das Metazentrum im Flaggenknopf siege, das Schiff umfallen würde.

# Vereidigung des Weihbischofs von Strafburg.

3. Dezember 1901.

Nach der Vereidigung des neu ernannten Weisbischofs von Straß= burg Zorn von Bulach richtete der Kaiser solgende Ansprache an ihn:

Mit Befriedigung hat es Mich erfüllt, daß zum Weihbischof ber altehrwürdigen Diözese Straßburg ein Mann berusen worden ist, ber dem Reichslande von Geburt angehört. Sie, hochwürdiger Herr, sind ein Sohn des Elfaß und Sprosse eines alten elfässischen eblen Geschlechts, das seit der grauen Borzeit seinem Lande zahlreiche hervorragende Männer gestellt hat, und Ihnen ist es nunmehr beschieden, als Weihbischof dem Vischof Ihrer heimallichen Diözese zur Seite zu steben.

Gern habe Ich Sie baher in alle mit biesem Amte verbundenen Bürden und Berechtigungen eingesetzt und nicht habe Ich es Mir versagen wollen, wie neulich seitens des Bischofs von Metz, so auch von Ihnen das Gelöbnis der Treue persönlich entgegenzunehmen. Die soeben von Ihnen ausgesprochenen lovalen Versicherungen und Wünsche für

Mich und Mein Haus, sowie Ihre Bergangenheit im Staatsund Kirchendienst besestigen Mich in dem Vertrauen, daß auch Sie es für Ihre Gewissenspslicht halten werden, die Eintracht zu pflegen und in der Diözese Straßburg, soweit es an Ihnen liegt, den Geist der Ehrsurcht gegen Mich zu härken und die Liebe zum beutschen Batersande zu wahren. Sie werden damit nur dem Beispiel Ihrer Borsahren folgen, die zu den Zeiten des heiligen römischen Reiches beutscher Nation in guten und bösen Zeiten treu zu Kaiser und Reich gehalten haben.

Bon Gerzen heiße Ich Sie, hochwürdiger Herr, in bem Ihnen übertragenen Amte willkommen. Möge Ihnen in Ihrem neuen Wirkungskreise Gottes Segen in reichstem

Mage befchieben fein!

## Der Große Aurfürft.

12. Dezember 1901.

In Gegenwart des Kaisers wurde in Breslau im Hofe des Leibtürassier-Regiments ein vom Kaiser dem Regimente geschenktes Denkmal des Großen Kursürsten enthüllt. Hierde hielt der Kaiser eine Ansprache, in der er das Leben, die Taten und Verdienste seines aroßen Ansberrn feierte und darauf hinwies.

baß es ihm zur großen Freude gereiche, bas Denkmal bes erhabenen Schutzherrn bes Regiments seinen Leibkurafsieren

übergeben zu fonnen.

The alle müßt stolz barauf sein, baß ihr gerade zu ber Zeit bient, wo Ich bas Denkmal bes Großen Kurfürsten euch übergebe. Unerschütterliches Gottvertrauen zu jeder Zeit hat der Große Kurfürst, haben Meine Vorsahren, hat Mein erhabener Großvater stets bewiesen, und so seht ihr es auch an Mir. Die ganze Machtstellung unseres Vaterlandes beruht auf biesem unerschütterlichen Gottvertrauen.

Euch fei es jum Beispiel; und wenn einst bie Zeit tommen wird, wo es eure Pflicht ift, euern Raifer zu ichutgen, bann werbet ihr zeigen müffen, baß auch in euch Gottvertrauen wohnt, und baß ihr würdig feid, einem Regimente anzugehören, bas ben Namen "Großer Kurfürst" führt.

### Die mabre Runft.

18. Dezember 1901.

Unter den Augen des Kaiserpaares wurde in der Siegesallee des Berliner Tiergartens die letzte Gruppe unter den Dentmälern der brandenburgisch=preußischen Herrscher enthüllt, das Dentmal des Kursürsen Igdann Georg. Später sand im königlichen Schlosse ein Festmahl statt, zu dem die sämtlichen Künstler, die an der Schassen der Dentmäler beteiligt gewesen waren, als Göste des Kaisers erschienen. An sie richtete der Kaiser üm Verlause der Tasel solgende Ausbrache:

Der heutige 18. Dezember ist in ber Geschichte unserer heimischen Berliner Kunst insofern von Bedeutung, als der hochselige Protektor der Museen, Mein verstorbener Herre Bater, und seine künklerisch hochbegabte Gattin, Meine verehrte Mutter, heute vor 15 Jahren das Museum für Völkerkunde einweihten. Es war dies gewissermaßen die letzte große abschließende Tat, die Mein Bater nach dieser Richtung hin ausgesührt hat, und Ich betrachte es als ein besonderes Glück, daß gerade an diesem Jahrestage der Abschlußfür die Arbeiten der Siegesallee hat gesunden werden können.

Ich ergreife die Gelegenheit mit Freuden, um Ihnen allen erstens Meinen Glückwunsch, zweitens Meinen Dank auszusprechen für die Art und Weise, in der Sie Mir ge-holsen haben, Meinen ursprünglichen Plan zu verwirklichen. Die Ausstellung des Programms für die Siegesallee hat eine Reihe von Jahren in Anspruch genommen, und der bewährte historiograph Meines Hauses, Prof. Dr. Roser, ist derjenige gewesen, der Mich in stand setzte, überhaupt den Herren greisbare Ausgaben zu stellen.

War somit die historische Basis gefunden, so konnte nun weiter vorgeschritten werden, und nachdem die Persönlichteiten der Fürsten sestgestellt waren, konnten dann auch, auf historischer Forschung beruhend, die wichtigsten Delser der Herren an ihrem Werke sestgestellt werden. Auf diese Weise entstanden die Gruppen und, gewissermaßen durch die Historie bedingt, sand sich die Form der Gruppen.

Nachbem bieser Teil bes Programms sertig war, kam natürlich bas Schwierigste, bas war bie Frage: Wird es möglich sein, wie Ich hosste, in Berlin so viele Künstler zu finden, die imstande sind, einheitlich zu arbeiten, um bieses Programm zu verwirklichen?

Ich hatte, als Ich an die Lösung dieser Frage herantrat, im Auge, wenn es Mir gelingen sollte, der Welt zu zeigen, daß das Günstigste für die Lösung einer künstlerischen Aufgabe nicht in der Berufung von Kommissionen, nicht in einer Ausschreibung von allen möglichen Preisgerichten und Konturenzen besteht, sondern daß nach altbewährter Art, wie es in der klassischen Zeit und so auch später im Mittelaster gewesen, der direkte Berkehr des Austraggebers mit dem Künstler die Gewähr bietet für eine günstige Gestaltung des Werkes und für ein gutes Gelingen der Ausgabe.

Ich bin beshalb bem Professor Neinhold Begas besonders zu Dank verpslichtet, daß, als Ich mit diesem Gedanken an ihn herantrat, er Mir ohne weiteres erklärte, es sei absolut kein Zweisel, daß in Berlin sich allemal Künstler genug sinden würden, um eine solche Idee ohne Schwierigkeiten zum Austrag zu bringen, und mit seiner Hisse und auf Grund der Bekanntschaften, die Ich in hiesigen Bildhauerstreisen durch Besuche von Ausstellungen und Ateliers gewonsnen hatte, ist es Mir in der Tat gelungen, den Stad zussammenzusinden, von dem Ich er größten Teil heute um Mich versammelt sehe, um mit ihm an diese Aufgabe heranzugehen.

Ich glaube, Sie werben Mir bas Zeugnis nicht verfagen tonnen, bag Ich im Sinblid auf bas von Mir entwickelte Programm Ihnen bie Behandlung besselben so leicht wie möglich gemacht habe, daß Ich Ihnen die Aufgabe im allgemeinen gestellt und begrengt, im übrigen aber Ihnen bie absolute Freiheit gegeben habe, nicht nur bie Freiheit in ber Kombination und Komposition, sondern gerade die Freiheit, das von sich hineinzulegen, was jeder Künstler tun muß, um erst dem Kunstwerk sein eigenes Gepräge zu verleihen; benn ein jedes Kunstwerk birgt immer ein Körnchen vom eigenen Charafter bes Künstlers in sich. Ich glaube, baß, wenn 3ch es fo nennen barf, biefes Experiment nun, wo die Sieges-

es so neinten but, biese Experiment fint, ibs die Sieges-allee vollendet ift, als gelungen betrachtet werden darf. Es hat nur des Verkehrs benötigt zwischen dem Auftrag-geber und den ausführenden Künstlern, um jeden Zweifel zu beseitigen und jede Frage zu beantworten, und es haben sich Schwierigkeiten größerer Art nicht gezeigt. Ich glaube baher, baß wir auf die Siegesallee von diesem Standpunkte aus mit Befriedigung allerfeits zurudbliden können. Sie haben, ein jeber in seiner Art, Ihre Aufgabe fo gelöft, wie Sie es konnten, und Ich habe bas Gefühl, baß Ich Ihnen bazu bas vollste Maß der Freiheit und Muße überlaffen habe, wie Ich es für den Künstler für notwendig halte. Ich bin nie in Details hineingegangen, sonbern habe Mich begnugt, einfach bie Direktive, ben Unftoß zu geben.

Aber mit Stolz und Freude erfüllt Mich am heutigen Tage ber Gebante, bag Berlin bor ber gangen Welt bafleht mit einer Künftlerschaft, bie fo Großartiges auszuführen vermag. Es zeigt bas, baß bie Berliner Bilbhanerschule auf einer Höhe steht, wie sie wohl kaum je in ber Nenaissancezeit schöner hätte sein können. Und Ich benke, jeder von Ihnen wird neiblos zugestehen, bag bas werktätige Beispiel von Reinhold Begas und feine Auffassung, berubend auf ber Renntnis ber Untite, vielen von Ihnen ein Führer in ber

Löfung ber großen Aufgabe gewesen ift.

Much hier könnte man eine Parallele ziehen zwischen ben großen Runftleiftungen bes Mittelalters und ber Italiener, daß der Landesherr und kunstliebende Fürst, der den Künst-lern die Aufgaben darbietet, zugleich die Meister gefunden hat, an die sich eine Menge junger Leute angeschlossen haben, so daß sich eine bestimmte Schule daraus entwickette, die Vortressliches zu leisten vermochte.

Nun, meine Herren, am heutigen Tage ist auch zu gleicher Zeit in Berlin bas Pergamon-Museum eröffnet worben. Auch das betrachte Ich als einen sehr wichtigen Abschnitt unserer Kunstgeschichte und als gutes Omen und glückliches Zusammentreffen. Was in diesen Käumen dem stannenden Beobachter dargeboten wird, das ist eine solche Fülle von Schönheit, wie man sie sich gar nicht herrlicher vereint vorstellen fann.

Wie ist es mit ber Runst überhaupt in ber Welt? Sie minmt ihre Borbilder, schöpft aus den großen Quellen der Mutter Natur, und diese, die Natur, trotz ihrer großen, scheindar ungebundenen, grenzenlosen Freiheit, bewegt sich doch nach den ewigen Gesetzen, die der Schöpfer sich selbst gesetzt hat, und die nie ohne Gesahr für die Entwicklung der Welt überschritten ober burchbrochen werben können.

Ebenfo ift's in ber Runft; und beim Unblid ber berr-Coeffig fie in bet kinft; ind beim Albind bet hette lichen Überreste aus ber alten klassischen Zeit überkommt einen auch wieder dasselbe Gesühl; hier herricht auch ein ewiges, sich gleich bleibendes Geset; das Gesetz der Schön-heit und Harmonie, der Ascheit. Dieses Gesetz ist durch die Alten in einer so überraschenden und überwältigenden Weise, in einer so vollendeten Form zum Ausbruck gebracht worben, daß wir in allen modernen Empfindungen und allem unseren Können stolz darauf sind, wenn gesagt wird bei einer besonders guten Leistung: "Das ist beinahe so gut, wie es vor 1900 Jahren gemacht worden ist." Aber beinahe! Unter diesem Eindrucke möchte Ich Ihnen

bringend ans Berg legen: noch ift bie Bilbhauerei gum

größten Teile rein geblieben von ben sogenannten modernen Richtungen und Strömungen, noch steht sie hoch und hehr da — erhalten Sie sie so, lassen Sie sich nicht durch Menschenurteil und allerlei Windlehre dazu verleiten, diese großen

Grundsätze aufzugeben, worauf sie auferbaut ist!

Eine Kunst, die sich über die von Mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr, sie ist
Fabrikarbeit, ist Gewerbe, und das darf die Kunst nie werden. Mit dem viel mißbrauchten Worte "Freiheit" und
unter seiner Flagge verfüllt man gar oft in Grenzenlosigkeit,
Schrankenlosigkeit, Selbstüberhebung. Wer sich aber von dem
Geset der Schönheit und dem Gesühl sir Asicheit und Harmonie, die jedes Menschen Brust fühlt, ob er sie auch nicht
ausbrücken kann, loslöst und in Gedanken in einer besonberen Kichtung, einer bestimmten Lösung mehr technischer
Aufgaben die Hauptsache erblickt, der versündigt sich an den
Urquellen der Kunst.

Aber noch mehr: Die Aunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Bolf einzuwirken, sie soll auch den unteren Ständen nach harter Mühe und Arbeit die Möglichkeit geben, sich an den Idealen wieder aufzurichten. Uns, dem deutschen Bolke, sind die großen Ideale zu dauernden Gütern geworden, währerd sie anderen Bölkern mehr oder weniger verloren gegangen sind. Es bleibt nur das deutsche Bolf übrig, das an erster Stelle berusen ist, diese großen Idean zu hüten, zu psiegen, fortzussehen, und zu diesen Idealen gehört, daß wir dem arbeitenden, sich abmühenden Klassen die Möglichkeit geben, sich an dem Schönen zu erheben und sich aus ihren sonstigen Gedankenkreisen herauss- und emporzuarbeiten.

Wenn nun die Kunst, wie es jetzt vielsach geschieht, weiter nichts tut, als das Elend noch scheußlicher hinzusstellen, wie es schon ist, dann versündigt sie sich damit am deutschen Bolke. Die Pslege der Ideale ist zugleich die größte Kulturarbeit, und wenn wir hierin den anderen Bölkern ein Muster sein und bleiben wollen, so muß das ganze Volk

baran mitarbeiten, und soll die Austur ihre Aufgabe voll erfüllen, bann muß sie bis in die untersten Schichten bes Bolles hindurchgedrungen sein. Das kann sie nur, wenn die Aunst die Hand bazu bietet, wenn sie erhebt, statt baß sie in ben Rinnstein niebersteigt.

Ich empfinde es als Landesherr machmal recht bitter, daß die Kunst in ihren Meistern nicht energisch genug gegen solche Richtungen Front macht. Ich verkenne keinen Augenblick, daß mancher strebsame Charakter unter den Anhängern dieser Richtungen ist, der vielleicht von den besten Absüchten erfüllt ist, er besindet sich aber doch auf falschem Wege. Der rechte Künstler bedarf keiner Marktschreierei, keiner Pressenen. Ich glaube nicht, daß Ihre großen Vorbilder auf den Gebiete der Wissenschaft weder im alten Griechenland, noch in Italien, noch in der Renaissanczeit je zu einer Reklame, wie sie jetzt durch die Presse vielstach geübt wird, gegriffen haben, um ihre Ideen besonders in den Vordergrund zu rücken. Sie haben gewirkt, wie Gott es ihnen eingab, im übrigen haben sie deute reden lassen.

Und so muß auch ein ehrlicher, rechter Künstler handeln. Die Kunst, die zur Reklame heruntersteigt, ist keine Kunst mehr, mag sie hundert- und tausendmal gepriesen werden. Ein Gefühl für das, was häßlich oder schön ist, hat jeder Mensch, mag er noch so einsach sein, und diese Gefühl weiter im Bolke zu pklegen, dazu brauche Ich Sie alle, und daß Sie in der Siegesallee ein Stück solcher Arbeit geleistet haben, dasur danke Ich Ihnen ganz besonders.

Das kann Ich Ihnen jetzt schon mitteilen: ber Einbruck, ben bie Siegesallee auf ben Fremben macht, ist ein ganz überwältigenber, überall macht sich ein ungeheurer Respekt six die beutsche Bilbhauerei bemerkbar. Mögen Sie auf dieser Höhe stels stehen bleiben, mögen auch Meinen Enkeln und Urenkeln, wenn sie Mir bereinst erstehen werden, die gleichen Meister zur Seite stehen! Dann, bin Ich überzeugt,

wird unfer Bolf in ber Lage fein, bas Schöne zu lieben und bas Ibeale ftets hochzuhalten.

Ich erhebe Mein Glas und trinke auf Ihrer aller Wohl,

und nochmals Meinen herzlichsten Dant.

# Der Zusammenschluß der deutschen evangelischen Landes= firchen.

26. Dezember 1901.

Der Raiser nahm in Gotha teil an der Feier, mit der die dreis hundertste Wiederkehr der Geburt Herzog Ernsis des Frommen begangen wurde; sie fand im Thronsaale des Schlosses Friedenstein statt. Hier hielt der Regierungsverweser Erbprinz von Hohen =

lohe=Langenburg folgende Unfprache:\*)

"Ernst der Fromme gehört, im Lichte seiner Zeit betrachtet, teineswegs zu den rückständigen Menschen, die dem Fortschritt ängstelich von sich weisen. Das zeigt die rege Fürsorge, die er der Bolksebildung auf allen Stusen zuteil werden ließ. Gerade auf diesem Gebiet hat er anerkannt Musserhaftes geleistet in der überzeugung, daß zur Beredelung eines derwisderten Geschlechtes geistige Kultur unerläßlich sein religiöser Glaube stand zu sest, als daß er gestürchtet hätte, die Grundwahrheiten des Christentums könnten durch wissenschaftliche Ausstätzung erschüttert werden.

"Auch war er in religiösen Fragen viel weitherziger als die meisten seiner evangelischen Zeitgenossen. Während diese vielsach in gehässigem Gezänk um einzelne Dogmen der Gemeinschaft unterseinander widerstrebten, war sein heller Blid auf ein hohes Ziel gerichtet: auf einen Bund aller evangelischen Kirchen, der sie nach außen hin zu einer starken Einheit gestalte, während im Juneren mit Bezug auf Lehre, kirchliche Gebräuche und Einrichtungen sehmenzelnen Gliede volle Freiheit gewahrt blied. Seinen eigenen Sohn entsande er an zahlreiche protestantische Söse auch außerhald Deutschlands, um in dieser Richtung ein gemeinsames Vorgesen der Fürsten herbeizussühren. Damals sind die Bemilhungen des edlen

<sup>\*)</sup> Beide Reben nach ber Sonberausgabe ber amtlichen "Gothaischen Landes-Zeitung".

Herzogs gescheitert. Allzu hestig waren die religiösen Streitigkeiten jener geschicktlichen Epoche, allzu groß die politische Zerrissenheit Deutschlands.

"Aber was Ernst der Fromme vergeblich erstrebte, sollte das für alle Zeiten unmöglich sein? Die politische Zerrissenheit ist Gott sei Dant der Einheit gewichen. Daß eine solche Einheit, ohne an Krasteinzublisen, der Stammeseigentümlichteit aller einzelnen Teile volle Bewegungsfreiheit lassen tann, sehen wir an unserem Deutschen Reiche; so wollte es die geschichtliche Entwickung und die Eigenart unseren Boltes. Dieser Entwickung und dieser Eigenart entspricht es, daß die evangelische Kirche dem tiesen Wissenap der Germanen Rechnung trägt, die Ergebnisse redlichen, wissenschaftlichen Forschus nicht schen und den verschiedenen Besenntnissen in ihrer Mitte freien Spielraum läßt.

"Aber gleich wie das Reich den einzelnen Staaten ihre Sonveränetät belassen hat und sie mit seinem starten Arme schützt, so würde es für die Freiheit der einzelnen Glieder des deutschen Protestantikenuns nicht eine Gesahr, sondern eine Sicherung und Kräftigung bewenten, wenn sie sich zusammenschlössen zur Wahrung der hohen Güter, die ihnen allen gemeinsam sind, nicht zu Angriff und Kampf, sondern zu friedlichem, gemeinsamen Wirken. Dies war das Ziel

bes vorausschauenben Berzogs.

"Mit solchem Ziele greift sein Geist als lebendige Wirfung hinein in unsere Zeit. Schon ist in weiten Teilen unseres Vaterlandes der Wunsch nach Erreichung jenes ersehnten Zieles laut geworden. Mir ist, als ertönte heute über die Jahrhunderte hinweg die zur Einigung mahnende Stimme Ernsts des Frommen an seine deutschen Glaubenssenossen. In welchem beutschen Gau könnte wohl diese Stimme freudigeren Widerhall erweden als in unserem schönen Thüringen, das uns einen Lutzer geschentt, in dem Friedrich der Veise geherricht, ans dem der große Sedastian Bach hervorgegangen, wo Ernst der Fromme in väterlicher Treue die Geschieße seines Volkes gesenkt hat!"

Darauf ergriff ber Raifer bas Wort:

Bunächst fpreche Ich Meinen herzlichsten und tiefgefühlteften Dank für bie meisterhafte Rebe aus, mit ber Du Mich begrüßt und in markigen Strichen bas Bilb bes großen Fürsten gezeichnet haft, beffen Unbenken wir heute feiern. Deiner Aufforberung, hierher zu kommen, bin Ich bewegten Herzens um so lieber gefolgt, als Ich aus bieser schönen Stadt Mir Meine Frau geholt habe, den Ebelstein, der an Meiner Seite glänzt, der es Mir ermöglicht, das schwere Amt zu führen, das Mir der Himmel aufgebürdet hat.

Wer die Gefilde Thüringens besucht und wie Ich jahraus jahrein Gelegenbeit gehabt hat, das thüringische Bolt zu beobachten, der wird von seiner Poesie, von seinem stillen Walbe und vor allen Dingen von seiner unerschütterlich treuen Anhänglichkeit an seine Fürsten tief gerührt.

Ich begrüße es mit großer Freude, daß der heutige Gebenktag, würdig des großen Fürsten und schöner wie man ihn sich nicht wünschen kann, uns hier zusammengeführt hat. Dieser Tag fällt in das Fest, welches die Menschen auffordert, sich wieder in Kindheitserinnerungen zurückzuversetzen, wo das Geschenk der Liebe Gottes, die Erlösung der Menscheit gegeben wird.

Dieses Fest ist wahrlich besonders geeignet, sür Gedanken des Friedens und Gedanken der Einigung unsere Herzen zu erwärmen. Niemand unter uns, die wir hier stehen, und die wir stolz darauf sind, die Nachkommen dieses großen Fürsten zu sein, wird vergessen, daß nur wenige Meilen von hier die Wartburg steht, von der aus das Lied: "Ein sest Burg ist unser Gott" seinen welterobernden Zug unternahm, und daß alle die Fürsten, die als einzelne Pfeiler in der damaligen surchtbaren Zeit der vom Hinmel über unser demtsches Land verhängten Prüsungen mit Aussietung aller ihrer Kräste zu halten gesonnen waren, was sie halten konten, ihre Krast nur schöpften von oben, aus dem selsenssenten, daß die Verheißung, die Gott uns in seinem menschgeborenen Sohn gegeben hat, ihnen helsen werde.

Die Anregung, die du Uns heute gegeben haft, entspricht Gebanken, die auch Mich schon lange bewegen. Wenn Ich nicht bamit hervorgetreten bin, so liegt ber Erund nur barin, baß Ich fern bavon bin, auch nur in Wünschen und Hoffnungen der Selbständigkeit anderer zu nahe zu treten. Daß aber ein hohes Ziel Meines Lebens eine Einigung der evangelischen Kirchen Deutschlands in den von dir gebachten

Grenzen wäre, brauche ich nicht zu betonen.

Ich meine, daß wir auch ein Bild dafür sinden können. Wie der uns gesandte Gottessohn und heisand das Wort gebraucht hat und der einzige auf Erden gewesen ist, der es gebrauchen sonnte: "Ich din der Weinstod und ihr seid die selbständige Rebe an dem Weinstod entwickeln und, so Gott will, dereinst gemeinsame Frucht bringen. In diesem Geiste unserer Bäter wollen wir walten. Möchte von diesem Tage ein Strom des Segens über das ganze beutsche Voll und seinst Fürsten ausgehen!

Die Gebanken, bie Mich hier bewegen, umschließen auch bas seste Bersprechen, baß Mein Interesse, Meine Liebe und Mein Schutz für ben heranwachsenben Lanbesherrn\*) nie nachlassen soll und baß Ich jeberzeit bereit bin, ihm mit

Rat und Tat zur Seite zu steben.

## Festmahl ehemals hannoverscher Offiziere.

24. Januar 1902.

Ganz unerwartet traf der Kaiser am Nachmittage in Hannover ein und überraschte die in Kastens Hotel zum Festmahl vereinigten alt= hannoverschen Offiziere. Er nahm an der Tasel Platz und wurde vom Oberst a. D. Blumenbach mit solgenden Worten begrüßt:

"Im Namen der hier versammelten Ofsiziere der vormals hannoverschen Armee spreche ich Ew. Wajestät den Dank aus für die hohe Ehre, die uns widerfahren ist durch die unerwartete und überraschende Ankunst Ew. Majestät. Die alten Traditionen der

<sup>\*)</sup> Den jungen Herzog von Sachsen-Koburg und Gotha Karl Cbuard (geb. 19. Juli 1884).

hannoberschen Armee haben Ew. Majestät wieder ausgestrischt und zu neuem Leben erweckt, so daß wir Ossiziere jener Armee zu Erben des alten Ruhmes der Väter wurden, eine Erbschaft, die sich noch auf die Söhne und Ensel sortpsanzen wird. Der Traditionserlaß Ew. Majestät hat das lebende Geschlecht mit den Taten der Väter verständigt und verknüpst, so daß man heute die Taten der harnoberschen Armee nicht erst aus Geschlichtsbilchern zu ersehen braucht. Für diese hohe Anertennung der althannoverschen Armee und ihrer Taten dansen wir Ew. Majestät ganz besonders. Seine Majestät Hurra! Hurra! Hurra!

### Sofort nach Beendigung der Rede erhob fich ber Raifer:

Bon ganzem Herzen banke Ich ben Offizieren für ihr freundliches Willtommen. Nachbem Ich erfahren habe, daß biefer Tag von Ihnen festlich begangen wird, hat es Mir am Herzen gelegen, einmal im Kreise ber hannoverschen Kameraben zu weilen und mit Ihnen zu Tische zu sitzen.

Es hat Mich sehr gefreut, daß Meine Kabinettsorbre betreffend den Traditionserlaß kein toter Buchstabe geblieben ist. Ich hatte für dieselbe den Geburtstag Friedrichs des Großen gewählt, weil sich unter dessen Führung die Regimenter unsterblichen Ruhm erworben haben.

Die alten ruhmwollen Namen werden jetzt täglich ben Solbaten vor Augen geführt und mit Stolz von ben Solbaten getragen. Ich schließe mit einem Hoch auf die ruhmereiche vormals hannoversche Armee und ihre Offiziere. Hurra! — Hurra!

# 3m Berliner Aunstgewerbemuseum.

25. Januar 1902.

Der Bermählungstag des Kaisers und der Kaiserin Friedrich war dazu ausersehen worden, dem Andenken des um dieses Museum besonders verdienten Hohen Paares ein kostdares Glassenster im Treppenhause zu stiften. Auf eine Ansprache des Kultusministers Dr. Studt erfolgte die Enthüllung des Bilbes.\*) Nach einer weiteren Ansprache des Generalbireftors von Schoen ergriff ber Kaiser das Wort:

Ich fpreche Eurer Exzellenz Meinen herzlichsten und tiefgefühlten Dant aus für bie erhebenben Worte, mit benen Sie soeben bes Birkens Meiner verewigten Eltern gebachten.

Mit ber Enthüllung bes Gebentfensters trugen bie Anstalten, bie Meinen Eltern ihre Existenz verbanten, einmal Dant ab und schufen sich zum anderen ein ewiges Borbild.

Unfer aller Herzenswünschen hatte es gewiß entsprochen, wenn wir heute um die beiden Stifter und Förderer diese Hauses versammelt gewesen wären, um ihnen diese Gabe als Gruß entgegenzutragen. Aus dem idealen, hohen und reinen Sinne Meiner Eltern entsprossen, muß die Anstalt auch in diesem Sinne weiter geseitet werden.

Bas die schweren Brüfungsjahre, die in den letzten Jahrhunderten über unser Volk und Vaterland dahingestürmt sind, zerstört und unserem Bolke genommen haben, das solkt diese Anstalt wieder in das Volk sineintragen. Die köstlichen Sammlungen, die hier aufgestellt sind, zeugen von der Aunst und der Liebe zur Kunst, sowie für das Verständnis sür dieselbe bei unseren Vorvätern, und Ich meine, daß die Ausgabe dieser Anstalten nie besser im Sinne Weiner Eltern durchgesicht werden kann, als wenn dieses Gesühl sür die Kunst im Volke wieder lebhaft angeregt wird, so zwar, daß kein Gegenstand in Gebrauch genommen wird, der sich nicht einer künstlerischen Form ersreut, und daß sich

<sup>\*)</sup> In einem breiteiligen Fenster zeigt das Mittelbild die Gestalten des Kaiserpaares, den Kaiser in voller Missung und die Kaisern in der Gewandung der entsprechenden Zeit. Die Gestalten heben sich von einem Vorhange aus Goldbrofat ab, auf dem ein mächtiger Reichsadler schwebt. Die ganz licht gehaltenen Seitensenster tragen das prenssische und das englische Wappen. Das Gemälde ist von Prosessor Ernst Ewald entworfen und im Königlichen Institut für Glasmalerei in Berlin von Prosessor Vernsachen ausgestührt.

bie tünstlerische Form stets wieder anlehnt an das bewährte Schöne, das aus früheren Jahrhunderten überliesert ist. Denn das liegt im Gesühle und im Wesen jedes Menschen: was der Mensch einmal Schönes geschaffen hat, das bleibt für Jahrtausende schöne, und wir, die wir nachsolgen, haben nur das Schöne sestzuhalten und unseren Lebensbedürfnissen anzupassen. Das mögen sich auch die Schüler dieser Anstalt stets wieder vor Augen halten.

Von einer ibealen Figur, wie der Meines Baters an der Seite Meiner seligen Mutter, seiner Gattin, getragen von der Liebe seines Bolkes, ist Segen herabgeströmt; eine herrsliche Gestalt, der der Staub der Straße nicht einmal an den Saum des Gewandes reichte. Und ebenso das herrliche, verstäte Bild Meiner Mutter. Diese forgende Frau, deren jeder Gedanke die Kunst war, bei der alles, sei es noch so einsach, das für das Leben gestaltet werden sollte, von Schönsheit durchweht war — der Hauch der Poesse umgab sie.

Deren beiber Sohn steht vor ihnen als ihr Erbe und Bollzieher. Und so, wie Ich es schon früher ausgesprochen habe, so sehr Ich es auch als Meine Aufgabe an, im Sinne Meiner Ettern die Hand über Meinem beutschen Bolke und seiner heranwachsenden Generation zu halten, das Schöne in ihm zu enklegen und die Kunst in ihm zu entwickeln, aber nur in den sesten Bahnen und sestgezogenen Grenzen, die in dem Gesühl für Schönheit und Harmonie im Menschen liegen.

Und so spreche Ich von ganzem Herzen ben Wunsch für bieses hochragende Haus und für seine Anstalten aus, daß aus ihm Segen in Hülle und Fülle über unser Bolf strömen möge, und daß des Bolfes Geschmack, sein Vergnügen und seine Freude an dem Schönen von hier aus gepslegt und angeregt werden, damit jetzt, wo wir wieder so weit gelangt sind, daß unser Bolk mehr für die Kunst zu tun vermag, als in früheren trüben Zeiten geschehen konnte, wir auch wie-

ber auf bie Stufe uns erheben, auf ber unfere Bater vor Jahrhunderten gestanden haben.

Das ift von Bergen Mein Bunfc!

## Der Pring von Wales.

26. Januar 1902.

Zum Geburtstage bes Kaifers war der Prinz von Wales nach Berlin gekommen. Im Offizierskafino des Ersten Garde-Dragoner-Regiments, dessen Chef jest König Eduard VII. von England ist, sand ihm zu Ehren ein Frühstück statt. Der Kaiser seierte dabei seinen Gast mit folgender Ausprache:

Eure Königliche Hoheit wollen Mir gestatten, daß Ich Sie im Namen der hier versammelten Kameraden des Ersten Garde-Dragoner-Regiments Königin von Großbritannien und Irland, Kaiserin von Indien, herzlich willsommen heiße. Das Regiment ist stolz darauf, für alle Zeiten diesen hohen Namen der großen Königin zu tragen, der es in ihrer langen Regierung vergönnt war, ihr Reich zu Macht und Größe zu führen.

Als die edle Frau die Augen schloß, hat das Regiment seinem erlauchten und ihm stets so gnädig gesinnten Chef durch eine Deputation seines Ofsizierkorps die letzten Ehren erweisen dürsen. Es hat nunmehr die Freude, Eurer Königlichen Hoheit erlauchten Bater, des Königs Eduard VII.

Majestät, feinen Chef zu nennen.

Der von ihm fo lange geführte Titel bes Prinzen von Bales ift auf Eure Königliche Sobeit übergegangen, und wir begrüßen Söchstbieselben zum erstenmal als solchen in unferer Mitte.

Auf bem Tournierhelm, welcher das Wappen des Prinzen von Wales ziert, weben von alters her drei Febern und unter ihnen steht die Devise: "Ich dien". Diese schwer-wiegende Devise haben Eure Königliche Hoheit vom ersten Augenblick an in ihrer vollen Bebeutung kennen gelernt.

Denn als wir in jenen bunklen Tranerstunden in Osbornes Schloß um die hohe Verblichene versammelt waren, sesselte unerwartet ein ernstes Leiden Sie an das Krankenlager. In den tiesen Schmerz, welcher Eurer Königlichen Hoheit Herz durchzitterte, mischte sich der Wehmutstropfen der Entsagung, welche der Verzicht erzeugen mußte, ihr mit uns anderen nicht das letzte Geseit geben zu können.

Als Eure Königliche Hoheit Sich kaum erholt hatten, sandte Sier Königlicher Bater im Dienste Jhres Baterlandes auf die große Weltreise zu den britischen Untertanen jenseits der Meere. Auf einer Strecke von 40000 Meisen haben Eure Königliche Hoheit nur britischen Boden betreten und durch Ihr gewinnendes Wesen die entsernteren Teile des Britischen Neichs und ihre lovale Bevölkerung zusammenfassen und sügen helsen zu zenem Imperium Britannicum, von dem auch gesagt werden kann, daß in seinen Grenzen die Sonne nicht untergebt.

Raum heingekehrt, sind Eure Königliche Hoheit bem Rufe Ihres Baters folgend hierber geeilt, um als gern gesehenes Familienmitglied Meinen Geburtstag im Areise ber Meinen zu begehen. Und hierbei hatten Sie Zeit gefunden, des Königs blaues Dragoner-Negiment aufzusuchen

und mit Ihrer Gegenwart zu beglücken.

Für diesen Beweis von Kamerabschaft dankt das Regiment Eurer Königlichen Hoheit, indem es mit Mir ruft: Es lebe Seine Königliche Hoheit der Prinz von Wales, der Repräsentant der englischen Armee und des erlauchten Chefs dieses Regiments!

Der Bring von Bales antwortete mit nachstehenben Worten:

"Eurer Majeftät bin ich sehr dankbar für die gütigen Aussbrück, welche in dem soeden gesprochenen Toast meinem Bater und mir gewidmet waren. Ich kann Eure Majestät versichern, daß es mir zur größten Freude gereicht, nach Berlin haben kommen zu dürsen, um Eurer Majestät meinen Respekt zu bezeugen und gleichszeitig meine Elückwünsche zum Geburtsseste darzubringen. Ich

möchte auch die Gelegenheit wahrnehmen, um Eurer Majesiat Dant zu sagen für den sehr freundlichen Empfang, mit welchem ich gestern dei meiner Ankunft hier begrüßt wurde, und meiner hoßen Wertschäßung der weiteren Ehre Ausdruck zu geben, welche Eure Majesiät mir durch Berleihung eines so ausgezeichneten Regiments, wie das der 8. Kürassiere, haben zuteil werden lassen. Nicht zum erstenmas erfrene ich mich heute der Gastlichkeit des Obersten und der Pssiziere des Regiments sier, welches aus Euerer Majesiät Bessehl sortsährt, den ehrenvollen Namen unserer geliebten Großmutter zu tragen und bessen Ghersedung, die Offiziere aussorbern zu dürsen, mit mich eine hohe Befriedigung, die Offiziere aussorbern zu dürsen, mit mir aus Eurer Najestät Gesundheit zu triusen."

#### Benennung von Truppenteilen.

27. Januar 1902.

# 1. Urmeebefehl.

Ich habe Mein biesjähriges Geburtstagsfest gewählt, um in Aussührung einer langgehegten Absicht in der Benennung der Truppenteile Meines Heeres Anderungen eintreten zu lassen. Eine größere Anzahl derselben entbehrte bisher einer selbständigen Unterscheidung. Aber je größer eine Heeresorganisation sich gestaltet, um so notwendiger ist die individuelle Entwicklung ihrer einzelnen Teile; nur im Wetteiser besselben werden die Eigenschaften und Kräfte lebendig, welche das Ganze auf eine höhere Stuse der Leistung zu bringen geeignet sind.

In Meiner Armee vereinigen sich die Traditionen vieler beutscher Stämme und Landesteile; diese überlieferungen zu pslegen, ist Mein Streben und Meine Pflicht. Her und Bolk sind bei uns eins; im Heere verkörpert sich die Geschichte Meines Landes. Mögen die neuen Namen, die Ich hiermit verleihe, das Bewußtsein lebendig erhalten, daß unser Deutsches Reich geschaffen ist durch die Tücktigkeit der einszelnen Glieder seines Bolkes, und daß es die Pflicht jedes

Angehörigen Meines Heeres ist, seinen Stamm, seine Heismat in Wetteifer mit ben anderen zu Ehren zu bringen. Möge ben Truppenteilen hieraus ein neuer Ansporn

Möge ben Truppenteilen hieraus ein neuer Ansporn erwachsen zur Pflege bes Geistes, ber allein ein heer groß und siegreich macht.

#### 2. Erlaß an den Reichskangler.

Ich habe beschlossen, die Benennung der Truppenteile Meines Heeres in vaterländischem Sinne zu erweitern. Ich will dadurch den alten treuen überlieferungen der unter Meinem Zepter vereinigten Lande und Stämme in der Armee eine dauernde Stätte und Strung bereiten und gleichzeitig ihnen einen Beweis Meiner warmen und tiefen Anerkennung zuteil werden lassen, die 3ch ihrer Tüchtigkeit und Hingebung an das gemeinsame Baterland zolle.

Diese alten deutschen Namen entrollen das Bild bes

Diese alten beutschen Namen entrollen bas Bilb bes Werbens unseres Volkes. Ich will sie ber Vergessenheit entereißen: in ber Armee vereinigt, geben sie ein Abbild ber

beutschen Geschichte.

Möge ber Geift, welcher die Träger dieser Namen seit Jahrhunderten beseelt und zu den Taten besähigt hat, die ihren Schlußstein in der Biederaufrichtung des Reiches sanden, die in die fernste Zukunft lebendig bleiben: dann wird das Bertrauen, in dem Ich ihnen an Meinem Geburtstagssfest diese Auszeichnung zuteil werden lasse, reiche Frucht tragen und zu fortdauerndem Ansporne gereichen, mit Gut und Blut für die Größe und die Macht des Baterlandes einzustehen, nicht zu weichen und zu wanken, mögen auch die Stürme nach Gottes Natschluß über es hinwegbrausen!

Ich ersuche Sie, biefen Erlaß zur öffentlichen Kenntnis

zu bringen.

#### Goethe=Denfmal für Rom.

27. Januar 1902.

An Fürst Colonna, ben Sindaco von Rom, richtet der Kaiser an seinem Geburtstage folgendes Telegramm:

An Meinem Geburtstage gebenke Ich bankbar ber gastlichen Aufnahme, die Ich so oft in Italien und besonders in Rom gefunden habe. Als Ausbruck Meiner Empsindung wolle die Munizipalität von Mir ein Denkmal des Deutschen entgegennehmen, der unser Bolk immer auf Italien hingewiesen und damit deutschem Idealismus neue und hohe Ziele gesteckt hat. Wie kein anderer fühlte Goethe den Zauber der herrlichen Stadt und wuste denselben in unvergänglichen Werken der Dichtkunst sessignegen.

Möge ber junge Goethe in ber ewigen Roma eine ebenfo gaftliche Aufnahme jetzt im Marmorbilde wie einst im Leben finden. Möge fein Standbild unter bem blauen Himmel bes von ihm besungenen Landes, wo hoch der Lorbeer sieht, ein dauerndes Wahrzeichen der aufrichtigen und herzlichen Sympathien bilben, die Mich und Deutschland mit dem

schönen Stalien verbinden.

# Dankerlaß.

3. Februar 1902.

Der Raiser richtete im Rücklick auf seinen Geburtstag an ben Reichskanzler folgenden Erlaß:

Wehmütige Gebanken erfüllen Mich an Meinem biesjährigen Geburtstage beim Rücklick auf bas hinter Mir liegende Lebensjahr, indem Ich neben anderen ernsten und trüben Erfahrungen den unersetzlichen Verlust Meiner innigstgeliebten, in Leiden schwergeprüften Frau Mutter erlitten habe, deren allzu frühes hinscheiden eine so große Lück hinterlassen hat in den Herzen aller, welche das Glück hatten, ihr im Leben nahe zu stehen. Ein erhebendes Gefühl aber war es für Mich, aus ben Glück- und Segenswünschen, die Mir an Meinem Ehrentage von nah und fern in großer Anzahl zugegangen sind, aufs neue zu ersehen, mit welch herzlicher Teilnahme das beutsche Bolk Freud' und Leib Meines Hauses begleitet.

In allen Teilen bes Baterlandes, in allen Schichten ber Bevölkerung ist Mein Geburtstag festlich begangen worden; saft aus allen Ländern der Erbe brachte Mir der Draht jubelnde Zuruse von Deutschen, die an diesem Tage gern an die heimat benken und gegen diese in der Betätigung ihrer patriotischen Empfindungen nicht zurückstehen wollen.

In der vertrauensvollen Zuneigung Meines Bolkes werbe Ich fets den schönften Lohn für Meine Arbeit erblicken. Mein Streben wird unablässig darauf gerichtet sein, die Grundlagen für eine gedeihliche Fortentwicklung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu sestigen und das Batersland auf friedlicher Bahn vorwärts zu führen.

Allen aber, die — als Glieber von Behörden, Bereinen, festlichen Bereinigungen ober allein für sich — Mir durch ihre treuen Bünsche zu Meinem Geburtstage ihre Anhängslichseit bezeugt haben, wünsche Ich Meinen wärmsten Dank zu erkennen zu geben.

3ch erfuche Sie baber, biefen Erlaß gur öffentlichen Renntnis gu bringen.

### Das zweite Seebataillon.

11. März 1902.

Der Kaifer verleiht in Riel bem zweiten Seebataillon ein Fahnen= band und halt babei eine Ansprache, in ber

er an die Borgänge in China anknüpft. Er gebenkt babei der Teilnahme, die das Bataillon daran gehabt hat; er bankt dem Bataillon für seine Treue und Pflichterfüllung und er spricht die Erwartung aus, daß, wenn ihr Kaiser sie wieder rufen follte, die Truppe in gleicher Beise ihre Pflicht tun werbe.

Das Fahnenband, so erklärt ber Kaiser, verleiht er als ein Erinnerungs- und Dankeszeichen für die Berbienste des Bataillons in China, als ein Fahnenband zur China-Medaille.

#### - Denkmal des Generals von Rofenberg.

20. April 1902.

In Hannover wurde in des Kaisers Gegenwart das von der deutschen Reiterei dem verstorbenen General der Kavallerie v. Rosenberg errichtete Denkmal enthüllt. Bei dem an die Feier sich anschließens dem Frühstüdsmahl beantwortete der Kaiser eine Ansprache des Generalseldmarschalls Grafen von Waldersee mit solgendem Trinkspruche:

Ich begrüße am heutigen Tage die gesamte Reiterei des beutschen Heeres. Fürwahr, über das Grad des Generals hinaus hat seine Persönlichkeit eine so gewaltige, magische Anziehungstraft bewiesen, daß sie aus allen Gauen des Deutschen Reiches und den Ontingenten Meiner Berbündeten die Reiter zusammengezogen hat, so daß unsere deutsche Reitere heute zum erstenmal eine einzige große geschlossen Masse bat zeigen können.

Wir wollen uns eine Lehre aus dem heutigen Tage nehmen. Wie der General nur seine Dienste und nur reine Pflicht kannte, so mögen Sie es auch tun. Das höchste, was einem Offizier in seinem Dienste im Leben erblühen kann, ist die eigene volle Befriedigung in der Ausfüllung seiner Stelle. Wir können — zurücklichend über das Leben des Generals von Rosenberg — ein Gedenkwort schenken bas für uns aber auch zu gleicher Zeit bis in alle Zukunst gelten soll: Ziel erkannt, die Kräfte gespannt! Das sei auch maßgebend für unsere Reiterei.

So mögen wir auch aus bem heutigen einfachen Dentmal Sinnbild und Borbild schöpfen. Aus märkischem Granit ein Block trägt die Züge des Generals, in Erz geprägt so mögen auch Sie das Stück Granit unseres Heeres, das sich Reiterei nennt, hegen, pflegen und kristallisieren lassen, daß jeder, der darauf beißt, die Zähne verliert.\*)

In diesem Sinne erhebe ich Mein Glas und trinke auf das Andenken des Generals, auf die deutsche Reiterei und den hervorragenosten Vertreter berselben, den Generalselb-

marschall Grafen von Walberfee. Hurra!

# Fünfzigjähriges Regierungsjubllaum bes Großherzogs von Baben.

26. April 1902.

Am Nachmittag fand im großherzoglichen Schlosse in Karlsruhe Galatafel statt. Der Großherzog richtete babei solgende Ansprache an den Kaiser:

"Gestatten Eure Majestät, in Gegenwart Meiner vielen Gäste Meinen innigsten und wärmsten Dank dafür auszusprechen, daß Sie Mir die Ehre erzeigt haben und die Freude, am heutigen Tage hier zu erscheinen und durch Ihr Erscheinen dem Feste, daß geseiert

wird, eine noch viel höhere Bedeutung zu geben.

"Eure Majestät wissen, was Ich damit sagen will, und kennen Mich gentigend, um zu glauben, daß es keine Worte, sondern tiese Empsindungen sind, Empsindungen des Dankes, der von alter Zeit kir das haus Eurer Majesiät Mich bewegt und dem Ich doch auch einen kurzen Ausdruck geben darf. Denn an dieser Setlle hier war es Mir vergönnt, ebenso Allerhöckste-Ihren Herrn Großvater vielssach zu begrüßen, als auch Ihren Erlauchten Bater bei verschiedener Gelegenheit mit der Gestunung zu begrüßen, wie sie sich nur durch ein langes Leben beseitigen läßt. Diese Erinnerungen sind Mir so wert und so teuer, daß sie die Anwesenheit Eurer Majestät noch bebeutend erhöhen.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf ein Wort Friedrichs bes Großen, das der Reichskanzler Eraf von Bulow am 8. Januar 1902 gebrauchte von den Angriffen des englischen Kolonialminifters Chamberlain auf das deutsche Heer: "Der Mann beißt auf Grantt."

"Der Rücklick auf die Vergangenheit erfüllt Mich ja überhaupt in diesen Tagen ganz besonders, und es wäre eitse Wilhe, wenn Ich sagen wollte, was Wich alles dabei bewegt. Denn es ist Geschichte geworden und allgemeines Eigentum. Aber das Eine bewegt Wich am tiessten, sagen zu können, daß Ich eine lange Zeit habe tätig sein dürsen unter Gottes Schutz und Segen. Ihm dank Ich dassit.

"Meine Bünsche gehen aber noch viel weiter: sie zielen dahin, daß die Regierung Eurer Majestät eine in jeder Beziehung gesegnete bleiben möge, daß Ihnen Freude, Friede und Aufriedenschet ente gegentomme für alle Ihre Unternehnungen, sin allez, was Sie zum Bohl des Reiches und, Ich dars singhspiegen, zum Bohl der Armee, im Auge saden und durchführen wollen. Dieser Armee ansgehören, in ihr tätig sein zu können, gehört zu Weiner größten Befriedigung und erweckt in Wir die Hossmung, noch weiter in sir wirken zu dürsen. Daß für die Zukunst diese Wöglichkeit bedorstehe, ist es auch, worauf wir alle hossen, und wonach wir alle streden mit der ganzen Krast unserer überzeugung.

"Möge es Mir gestattet sein, diese Gesimmungen, die mit ganz besonderer Stärke in und lebendig geworden sind, zum Ausdrud zu bringen. Mögen Eure Majestät noch lange gesegnet regieren! Bir geben dem Ausdrud unserer Empsindungen Laut mit dem Ruse:

Seine Majestät der Raifer und Rönig, er lebe hoch!"

#### Des Raifers Antwort lautete:

Eure Königliche Hoheit haben die Gnade gehabt, hier am heutigen Festage auch Meiner zu gedenken, und mit tiefbewegtem Herzen ergreife Ich das Wort, um den Dank auszusprechen für diese außerordentlich freundlichen Worte, diese zu Herzen gehenden Worte, die Eure Königliche Hoheit soeben

gesprochen haben.

Wie biese Halle und wie dieser Fleck, an dem auch Ich Mich entsinne, die erhabene, Ehrsurcht gebietende Gestalt Meines hochseligen Herrn Großvaters und neben ihm die Lichtgestalt Meines Baters gesehen zu haben, so birgt das Karlsruher Schloß in allen seinen Teilen für Mich Erinnerungen von höchstem Herzenswert, und es war natürlich, daß Ich ben Wunsch hegte, bei diesem so seltenen und einzig schönen Feste, welches Gottes hulb und Gnabe Eurer Röniglichen Hobeit mit Ihrem Sause beschert hat, auch Meinen

bescheidenen Anteil nehmen zu können.

Ein Borbild felbstloser, hingebender Pflichterfüllung in der Regierung, wie in militärischen Berhältnissen, ein treuer Wassensoffe und Förderer der Gedanken Meines hochseligen Großvaters, ein emsiger und eifriger Hiter der erworbenen Schätze und Güter unseres deutschen Volkes, in allen diesen Dingen ein Borbild für unsere jüngere Generation, so stehen Eure Königliche Hoheit vor den Augen der Generation, die Ich repräsentiere, die unter den Eindrücken des großen Jahres ausgewachsen ist.

Es kann für Mich nur der höchste Ruhm sein und zugleich in Mir die höchste Dantbarkeit erwecken, wenn aus
dem Munde des Bertreters der Generation Meines Herrn Großvaters, aus Eurer Königlichen Hoheit Munde selbst das
Wort ausgesprochen wird, daß Sie mit den Grundsätzen,
nach denen Ich zu regieren versuche, einverstanden sind.
Denn es geht daraus hervor, daß diese Grundsätze sich in
Bahnen bewegen, die Mein unvergestlicher Großvater uns

vorgezeichnet bat.

Wollte Gott, es hätte ihm gefallen, Meinen herrlichen Bater noch recht lange zu erhalten. Aber da es nun einmal anders gekommen ift, so bin Ich auch fest entschlossen, dem schweren Erbteil, das Mir zugefallen ist, mit Aufdietung aller Meiner Kräfte gerecht zu werden. Das geschieht besonders durch die Pstege der Armee. Ich hosse, daß es Mir gelingen wird, durch sorgfältige Pstege sie in dem Zustandzu erhalten, wie sie Mein Herr Großvater Mir überließ, als ein Instrument in seiner Hand, den Frieden zu erhalten, im Kriege zu siegen, als eine unverzleichliche Schule für die Erziehung unseres Volkes.

Ich kann Mir aber eine folde Arbeit nur lohnend und zu gleicher Zeit ersprießlich benken, wenn folche Vorbilber, wie Sure Königliche Soheit unter ben heutschen Reichsfürsten sind, Mir zur Seite stehen. Denn es ist selbswerständlich, baß eine ältere Generation, wenn sie mit einem Male ihres würdigen Hauptes beraubt ist, es schwer sinden muß, einer jüngeren Hand zu solgen; benn die Ausichten wechseln, wie die Ausgaben der Zeit. Wenn daher aus so berusenem Munde und von solcher Seite Mir aufmunternde und lobende Worte ausgesprochen werden, so schöpfe Ich daraus den Mutzu weiterem Streben.

Meine Borte sollen bamit schließen, baß Ich nicht allein, sonbern im Namen jedes Deutschen von ganzem Herzen Gottes Segen erstehe für Eure Königliche Hoheit und Ihr Haus, auf baß Sie auch ferner Mir als Berater zur Seite

stehen und als Borbild Mir voranstehen.

Unferen Gefinnungen geben wir Ausbrud, inbem wir rufen: Seine Rönigliche Sobeit, ber Großherzog von Baben

Hurra, Hurra, Hurra!

#### Statue Friedrichs bes Großen für Washington.

14. und 15. Mai 1902.

Kaifer Wilhelm sandte folgendes Telegramm an den Präsidenten der Bereinigten Staaten von Nordamerika, Mr. Theodor Roosevelt:

Wiesbaben, 14. Mai 1902.

An ben Bräfidenten ber Bereinigten Staaten von Amerita, Wasbington.

Ich stehe noch unter bem tiefen Einbruck, welchen ber glänzende und herzliche Empfang Meines Brubes, bes Prinzen Heinrich, burch die Bürger ber Vereinigten Staaten auf Mich gemacht hat.

In ben Reben, mit welchen er begrüßt wurde, warb wiederholt der Tatsache Erwähnung getan, daß Mein Ahn, Friedrich der Große, gegenüber der jungen amerikanischen Republik zur Zeit ihrer Entstehung eine freundliche Haltung siets bewahrt habe, indem er dadurch den Grundstein der

freundlichen Beziehungen legte, welche immer zwischen unsern beiten baten.

Dem Mir von bem Großen Könige gegebenen Beispiel will Ich folgen. Ich möchte die Erinnerung an den Besuch bes Prinzen Heinrich wach erhalten durch eine Gabe an das amerikanische Bolt, die Ich Sie bitte, in seinem Namen annehmen zu wollen.

Ich beabsichtige, ben Bereinigten Staaten eine Bronzestatue Friedrichs bes Großen zum Geschent zu machen, die in Washington an einem Platze zu errichten wäre, den Sie freundlichst auswählen wollen.

Möge biese Gabe angesehen werben als ein bauernbes Zeichen ber innigen Beziehungen, welche zwischen unsern beiben großen Nationen mit Erfolg gepflegt und entwickelt sind.

Wilhelm I. R.

Auf dieses Telegramm erfolgte nachstehende Antwort in deutscher Sprache:

Washington, 15. Mai 1902.

Raifer Wilhelm, Wiesbaden.

Ich bin tief empfänglich für Ihr großartiges und freundliches Anerbieten. Ich danke Ihnen herzlich dafür im Namen der Verseinigten Staaten und werde es sogleich dem Kongreß vorlegen.

Gewiß wird es unserm Volle das größte Vergnigen bereiten, aus Ihren händen eine Statue des berühmten herrschers und Solsdaten, eines der größten Männer aller Zeiten, Friedrichs des Großen, zu erhalten, und eine besondere Angemessenstellt liegt darin, daß seine Statue hier in der Stadt Washington, der Hauptstadt der Republit, auf deren Geburt er mit solch freundlichem Interesse schaute, crerichtet werden soll.

Für diesen neuen Beweis Ihrer freundlichen Gesinnung für unfer Land danke ich Ihnen in bessen Namen. Die Gabe wird hier sicherlich angesehen werden als ein erneutes Beichen der Freundschaft wischen den beiden Nationen. Wir hossen und glauben sest, daß diese Freundschaft in den sommenden Jahren noch stärter und sester werden wird. Es ist ein Zeichen sitr die Wohlsahrt des gangen Menfchengeschlechts, daß am Anfang biefes Jahrhunderts bas ameritanische und beutsche Bolt in einem Ginne herzlicher Freund= ichaft zusammen arbeiten.

Theodore Roofevelt.

# Aufhebung bes Diftaturparagraphen.

21. Mai 1902.

Um 9. Dai hatte ber Raifer in einem Telegramm an ben Statt= halter von Elfaß-Lothringen, den Rürften von Sohenlohe-Langenburg, die Aufhebung bes Dittaturparagraphen, beffen Befteben die Bevölkerung bes Reichslandes gewiffermaßen als ein Zeichen bes Miktrauens und baber ber Arantung empfand, angefündigt. Auf diefe Tatsache bezieht sich die Ansprache, mit der der Raifer am 21. Dai im Schlosse von Urville bei Det eine Abordnung bes Landesaus= fcuffes burch ben Mund ihres Prafibenten Dr. v. Schlumberger bearüfte:

"Allerdurchlauchtigfter, großmächtigfter Raifer, Rönig und Serr!

"Den Vorstand bes Landesausschuffes von Elfak=Lothringen brangt es, Em. Majeftat ben ehrfurchtsvollften, tiefempfundenen Dant für die hochherzige Entschließung auszusprechen, durch die Aller= höchstdieselben den taiferlichen Statthalter bon Elfaß=Lothringen zu ermächtigen geruhten, wegen Aufhebung bes § 10 bes Gefetes bom 31. Dezember 1871 mit dem herrn Reichstanzler in Berbindung zu treten.

"Diefe Merhöchste Botschaft rief in unseren Bergen die freudigste Bewegung herbor und fand frohen Widerhall. Dantbar fclagen bie Bergen ber Elfak=Lothringer Em. Majeftat für bas bem Lande geschenkte Vertrauen entgegen. Em. Majeftat burfen überzeugt fein, daß unfere lonale Bevölkerung biejen Beweis allerhöchsten Wohl= wollens zu würdigen und zu rechtfertigen wiffen wird.

"Die Gefühle der Sympathie und Berehrung, die unfere Bevolte= rung Em. Majeftat entgegenbringt, tonnen burch biefen Bertrauens= beweis nur wachsen, wie auch das Band, das Elfaß=Lothringen mit bem Reiche verbindet, baburch immer fester geschloffen werden wird.

"Wir alle flehen zu Gott, daß der Att hoher Staatsweisheit Em. Majeftat bem Reiche und unserem Baterlande gum Gegen ge= reichen möge.

"In tiefster Chriurcht verharrt Ew. Majesiät alleruntertänigster Borstand des Landesausschusses von Elfaß-Lothringen."

Der Raiser antwortete darauf folgendes:\*)

Meine Herren! Ich heiße Sie mit Freuden bei Mir am heutigen Tage willtommen. Die Aufhebung des Diktaturparagraphen ist ein langjähriger Wunsch der Bevölkerung von Elsaß-Lothringen gewesen. Ich sand denselben vor, als Ich den Thron bestieg. Daß Ich diesem Wunsche nicht sofort in den ersten Ichinen Regierung nachgegeben habe, deruht auf zwei Gründen: Einmal nuchte Ich erst die Liebe und Treue Meiner Untertanen gewinnen und das verständnisvolle Bertrauen Meiner Kollegen, der Understützen, erwerben; zum anderen begegnete Mir das Unsland bei Meinem Regierungsantritt mit tiesem, wenn auch unbegründetem Mißtrauen, da es voraussetze, daß Ich nach dem Lorbeer kriegerischer Ersolge strebte.

Dem gegenüber war es Meine Aufgabe, das Ausland zu überzeugen, daß der neue deutsche Kaiser und das Reich ihre Kraft der Erhaltung des Friedens zu widmen gewillt seien. Diese Aufgaben bedurften einer großen Spanne Zeit zu ihrer Berwirklichung.

Das beutsche Dolf weiß nun, welche Wege Ich zu seinem Heil zu wandeln entschlossen bin. Seine Fürsten siehen Mir treu zur Seite mit Rat und Tat. Das Ausland, weit davon entsernt, in uns eine Bedrohung des Friedens zu erblicken, ist gewohnt, mit uns als einem felsenfesten Hort des Friedens zu rechnen.

Nachbem nunmehr das Reich im Inneren besestigt ist und nach außen eine überall geachtete Stellung erlangt hat, erachte Ich im Ansang des 20. Jahrhunderts den Augenblick für gekommen, in dem Ich der Bevölkerung des Reichslandes diesen Beweis Meines kaiserlichen Wohlwollens und

<sup>\*)</sup> Rach ber "Norbbeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 23. Mai 1902.

Bertrauens zu geben imftande bin. Der Entschluß wird Mir um so leichter, als im Laufe Meiner Regierung die Beziehungen zwischen Elfaß-Lothringen und Mir sich immer intimer gestaltet haben und ber Empfang seitens ber Bevöllerung immer wärmer geworden ift.

Nehmen Sie, Meine Herren, nochmals Meinen innigsten Dank für die lopale Haltung des Reichslandes entgegen, auf die Ich unbedingt baue. Der Wunsch, mit dem Ihre Abresse schließt, wird, so hoffe Ich bestimmt, mit Gottes Hilfe für uns beibe in Exfüllung geben.

#### Der Schah von Berfien.

30. Mai 1902.

In der Bilbergalerie des königlichen Schlosses in Berlin findet zu Ehren des zum Besuche gekommenen Schafis von Persien Galastafel statt. Der Kaiser begrüßt seinen Gast mit solgenden Worten:

Es ist Mir eine Freude, Eure Majestät am heutigen Tage hier begrüßen zu bürfen, und Meinem Gruß schließt sich ber Willtomm bes Deutschen Bolkes an.

Eingebent ber guten Beziehungen, welche zwischen Eurer Majestät Bater und Meinem Großvater und Bater bestanben, wird es auch Mein Bestreben sein, die Beziehungen zwischen Gurer Majestät Reich und bem Meinigen immer freunbschaftlicher und fester zu gestalten.

Auf bas Wohl Seiner Majestät bes Schahs!

Der Schaf antwortete in persischer Sprache mit einem hoch auf ben Kaiser.

#### Johanniter=Ordensfest auf der Marienburg.

5. Juni 1902.

Auf der Marienburg ist ein Kapitel des Johanniterordens abges halten worden; ein Festbankett schließt sich an. Bei diesem bringt der Kaiser folgenden Trinkspruch auß:

Durchlauchtigster Herrenmeister! Berehrte Brüber vom Orben St. Jobanns!

Der heutige Tag hat im Einverständnis mit Meinem Obeim\*) auf Mein Geheiß den Orden St. Johanns in Marienburg versammelt, um mit Mir gemeinsam als Wirte die Gäste zu empfangen, die Bir zu Unserer Freude heute unter Uns sehen.

Seit Meinem Regierungsantritt ist es das zweite Mal, daß Wir Uns gemeinschaftlich zusammenfinden, und es liegt Mir am Herzen, dem Orden die vollste Dankbarkeit und Anerkennung auszusprechen für die treue und sleißige Arbeit, die er auf dem ihm vorgeschriebenen Gebiete leistet und geleistet hat. Ich habe dem Zoll diese Dankes Ausdruck gegeben dadurch, daß Ich in einer Ordre an Seine königsliche Hoheit dem Orden Mein Vildnis in seiner Tracht versliehen habe, damals in den Räumen von Sonnenburg, wo die Geschichte des Ordens webt und lebt, heute an denkswirdiger Stätte, an der Wiege des Deutschen Ordens.

Auf frembem, heißem Boben zur Unterstützung notleibenber beutscher Brüber gegründet, an der Seite des Ordens St. Johanns und der Tempelherrn, war sein Zweck, Jerussalem die Freiheit wieder zu erstreiten und die Gradeskirche ein für allemal dem Areuze zu erhalten. Doch diese Hossung trat nicht in Erfüllung, benn schon bald nach der Bründung des Deutschen Ordens mußte das heilige Land der abendländischen Christenheit als territorialer Besitz ein für allemal als verloren betrachtet werden.

Gewiß wird damals mancher Ordensherr schmerzlich aufgefeufzt und mancher Deutsche sich gefragt haben: Was wird nun aus uns werden? Welche Aufgaben müffen wir uns stellen? Ich meine aber, daß gerade hier ber Finger ber Borsehung zu erblicken ist.

<sup>\*)</sup> Pring Albrecht von Preußen, Pringregent von Braunschweig, herrenmeister ber Ballei Brandenburg bes Johanniterorbens.

Nicht auf fremdem Boben, wo ber Europäer nicht heis misch war und bas Areuz noch nicht festen Boben gesaßt hatte, sonbern baheim an des Reiches Grenze, da steckte die

Vorsehung bem Orben bie Aufgabe.

Und wie hat er sie ersüllt! Das hat ein berebterer Mund als der Meine Uns in herrlichen Worten in der Kirche geschildert. Erhaben und groß in allen seinen Arbeiten und in allen seinen Plänen, sowohl in bezug auf die Politik, wie in bezug auf seine Kriegszüge und seine Bauten, so stellt der Orden gewissernaßen die Blüte deutscher Leistungsfähigkeit dar, und durch die ganze Zeit des Mittelalters hindurch, als die kaiserliche und die Keichs-Herrlichkeit bald verblichen und bahinschwanden, hat das deutsche Bolksich an diesen Britdern und Kindern seines Stammes gefreut und an den Leistungen des Ordens sich erbaut.

Ich habe schon einmal Gelegenheit genommen,\*) in bieser Burg, an bieser Stelle zu betonen, wie die alte Marienburg, dieses einstige Bollwerk im Often, der Ausgangspunkt der Austur der Länder östlich der Weichsel, auch stets ein Wahrzeichen für die deutschen Aufgaben bleiben soll.

Setzt ift es wieber so weit. Polnischer Übermut will bem Deutschtum zu nahe treten, und Ich bin gezwungen, Mein Bolk aufzurufen zur Wahrung seiner nationalen Güter. Hier in ber Marienburg spreche Ich bie Erwartung aus, baß alle Brüber bes Orbens St. Johann immer zu Diensten stehen werben, wenn Ich sie ruse, beutsche Art und Sitte zu wahren.

Und in diesem Bunsche und in dieser Hoffnung erhebe Ich Mein Glas auf das Wohl des Durchlauchtigsten Herrenmeisters und des Ordens St. Johann. Hurra! — Hurra! — Hurra!

Pring Albrecht von Preußen antwortete:

"Eure Majesiät haben die Gnade gehabt, zu gestatten, daß ich namens des gangen Ordens den untertänigsten Dank zu Füßen

<sup>\*)</sup> Um 7. September 1894 (vgl. Bb. I, S. 277 f.).

legen darf für die gnädigen Worte, die Eure Majcstät sowohl soeben in so erhebender Beise an uns gerichtet haben, wie auch für die gnädigen schriftsigen Worte, die ich den Johanntterrittern schon habe bekannt geben dürsen, und in denen eine Anerkennung des Ordens stattgesunden hat, die nach meinen und aller andern Geschillen wir erst verdienen sollen, und zugleich den Dank sür die außerordentliche Auszeichnung durch übersendung des Porträts, das sür das Ordensschloß in Sonnenberg bestimmt ist.

"Eure Majestät wollen gestatten, daß ich im Namen sämtlicher anwesenden Kitter und aller, die hier nicht teilnehmen können, die Überzeugung ausspreche, daß, wenn Eure Majestät an die Ordens= ritter sich wenden und etwas besehlen, wir bereit sind, mit allem,

was wir vermögen, Eurer Majestät zu Diensten zu ftehen.

"Diese Berficherung beträftigen wir mit dem Kuse: Seine Majestät, der Allerhöchste Batron unseres Ordens, der Allerhöchste Ritter unseres Ordens, Hurra! — Hurra! — Hurra!"

Unmittelbar darauf ergriff der Kaiser das Wort zum zweitenmal:

Indem Ich namens des hier versammelten Johanniterordens die Herren des Deutschherrenordens aus Wien und von Balley-Utrecht begrüße, spreche Ich zunächst Meine tief empfundene Trauer darüber aus, daß Erzherzog Eugen\*) durch seinen Gesundheitszustand verhindert ist, hier zu weisen.

Bon bem Augenblide an, wo Ich Gelegenheit gehabt habe, das Interesse Seiner Kaiserlichen Hoheit auf die Wiesberherstellung der Bauten und auf die Geschichte der Erneuerung der Marienburg hinzuweisen, hat der Durchlauchtigste Herr sich mit größtem Interesse der Arbeiten angenommen und sie verfolgt.

Ich bitte Sie, Seiner Kaiferlichen Sobeit Unferen ehrerbietigften, innigften Gruß und Wunsch für balbige Her-

ftellung übermitteln zu wollen.

Meine Herren im weißen Rod mit schwarzem Kreug!\*\*) Die großartige Geschichte bieses Orbens steht so markant in

\*\*) Deutscher Ritterorben.

<sup>\*)</sup> Soch= und Deutschmeifter bes Deutschen Ritterorbens.

Wort und Bild, nicht jum minbesten in biesen Räumen bier vor uns, ist schon in so hervorragender Weise geschilbert worben, baß Ich Mich enthalten barf, bes weiteren barauf

einzugeben.

Ich möchte nur einen Punkt betonen, der Mir von höchster Wichtigkeit scheint, und das ist der, daß die Tendenzen, unter denen der Orden begründet wurde, ein und dieselben gewesen sind. Das große, herrliche Geset, das unser Erlöser der Menschheit gegeben, das erhadene Geset, der Undersliebe, vereint die Orden, welcher Konfesson sie auch sein mögen, in dem großen Ziel, der leidenden Menschheit bei zustehen, wo sie können, und damit das Werk der Erlösung der Menschheit, dem Borbilde unseres heilandes solgend, weiter zu fördern.

So, wie wir heute in der alten Marienfirche unsere Anie gemeinsam gebeugt haben vor einem Allerhöchsten, dem wir alle verantwortlich sind und unter dessen Schutz wir steben, so möge die gemeinsame Arbeit der Orden gefördert werden, sei es auf dem Schlachtselde, sei es im Aranken-hause, sei es auf dem Gebiete der Erhaltung von Sitte und Art und zum Schutze alles dessen, was gut deutsch ist hier und jenseits der Grenze.

Dann fuhr der Kaiser in englischer Sprache fort; er begrüßte die Mitglieder der englischen Deputation und trug ihnen Grüße auf an König Eduard. Er schloß:

Wir aber erheben unsere Gläser und trinken auf bas Wohl unserer Gäste. Sie leben hoch! boch! boch!

Hierauf sprach der österreichische General der Navallerie Freisherr von Bechtolsheim für die dem Erzherzog Eugen und dem gesamten deutschen Ritterorden durch den Kaiser gewidmeten Worte den Dank and:

"Wir danken Eurer Majestät dafür, daß Allerhöchstefelben geruht haben, in hoher, erhabener Förderung der dentschen Kunst die alte Marienburg in so glänzender Weise wiedererstehen zu lassen, ein weithin leuchtendes Denkmal der ritterlichen Hoch=

herzigkeit Eurer Majestät. Der alte deutsche Aitterorden hatte mit der Niederkännpfung des Heibeltums in diesen Landen seine Beitimmung erstült, und friedilch komte er sich seiner ursprünglichen Ausgabe samaritischer Barmherzigkeit wieder zuwenden, die er seit Ansang seines Bestehens im Heiligen Lande ausgesicht hatte. Geernhen Eure Majesiät, für die höchst erhadene Fürsorge, mit der Sie die Marienburg als Symbol, Hort und Bollwert deutscher Treue den kommenden Jahrhunderten und Geschlechtern in so strahlendem Elanze gesichert haden, unseren alleruntertänigsten Dank entgegenszunehmen, indem ich das Glas ersebe mit dem aus unser aller Herzen Teise kommenden Ausser.

"Seine Majestät ber Raifer, die Raiferin und das gefamte

Berricherhaus hoch! hoch! hoch!"

#### Jubelfeier bes Germanischen Museums in Nürnberg. 16. Auni 1902.

Das Kaiserhaar ist einer Einladung des Prinzregenten Quitpold gesolgt zur Teilnahme an der Feier des sünfzigiährigen Bestehens des Germanischen Quiseums. Der Kaiser ergriff bei dieser Festlichteit zweimal das Bort: zur Berlesung der Stiftungsurfunde sit die Sammlung deutscher Kaiserliegel, die dem Auseum einverleidt wurde, sodann bei dem Keitmall im Nürnberger Nathause.

#### 1. Die Stiftungsurfunde.

Wir, Wilhelm, Deutscher Kaiser von Gottes Gnaben, König von Preußen, Markgraf zu Brandenburg, Burggraf zu Nürnberg und Graf zu Hohenzollern, entbieten dem Germanischen Nationalmuseum zur Feier seines fünziglährigen Bestehens Unseren Kaiserlichen Gruß und Glückwunsch.

Ins Leben gerufen durch die begeisterte Hingabe des Freiherrn Hans von und zu Aufsetz, bessen Unternehmen bei zwei hochgesinnten deutschen Fürsten, Ihren Majestäten dem hochseligen König Ludwig I. von Bayern und Johann von Sachsen, tatkräftige Unterstützung sand, hat das Germanische Museum nach dem Willen seiner Begründer in einer Zeit, da die deutsche Einheit fern zu liegen schien, durch die Ausbedung der Sammlung der Denkmäler und Zeugnisse einer

großen gemeinsamen Geschichte ben Gedanken an die Wiedergeburt des Deutschen Neiches wachgehalten und an seinem Teile ben Boden mitbereiten helfen, auf dem sich ber stolze Bau bes geeinten Deutschlands erheben sollte.

Bon bescheibenen Anfängen ist das Germanische Museum unter dem erhabenen Schutze und der stets gleichen Huld des bahrischen Königshauses, getragen von der Teilnahme und dem einmütigen Zusammenwirken der deutschen Fürsten, des hohen Abels deutscher Nation, der deutschen Städte und Bürgerschaften, der alteingesessenen Geschlechter, der ehrwürdigen Stadt Nürnberg, sowie ungezählter sit die Wiederserweckung der deutschen Bergangenheit begeisterter Männer und Frauen aus allen Gauen Deutschlands, geleitet von Männern, wie dem hochverdienten August von Essenwein, zu einer der hervorragendsen Sammlungs- und Vildungs- stätten Deutschlands emporgewachsen.

Dank ber unmittelbaren Einwirkung Unseres in Gott ruhenden Herrn Großvaters, des hochseligen Kaisers Wilhelm des Großen Majestät, haben der Bundesrat und der Reichstag im Germanischen Museum als der ersten der von dem neuen Deutschen Reiche geförderten wissenschaftlichen Unternehmungen tatkräftige hilse geleistet, und so im Berein mit dem baperischen Staate und der Stadt Nürnberg die seste Grundlage für die gegenwärtige Größe und Blüte der natio-

nalen Anftalt geschaffen.

Nach dem Borbilde Unserer in Gott ruhenden Eltern, Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin Friedrich, deren teure Namen zum Dant und zum Zeugnis für ersahrene Gunstbeweise in bedeutsamen Teilen des Museums sortleben, wollen Wir dem Germanischen Nationalnuseum bei seinem fünfzigjährigen Judisaum einen erneuten Beweis Unserer Kaiserlichen Huld und Fürsorge dadurch gewähren, daß wir die Sammlung deutscher Kaisersiegel des Dr. Otto Bosse, welche die Entwicklung der deutschen Geschichte von den Tagen der Karolinger bis zum Ende des Kömischen

Reiches beutscher Nation einbrucksvoll veranschaulicht, ergänzt burch die Siegel Ihrer Majestäten der hochseligen Kaiser Wilhelm des Großen und Friedrich des Dritten, sowie durch das von Uns geführte kaiserliche Siegel, dem Museum zum

bauernben Besit überweifen.

Möge bas Germanische Nationalmuseum unter bem friedenverbürgenden Schutze von Kaiser und Reich, unter der serneren Obhut kunstsinniger Landesherren, nach dem Beispiele seines dermaligen erhabenen Protektors, Seinerköniglichen Hoheit des Prinz-Regenten Luitpold von Bayern; des Königreichs Bayern Berwesers, und unter der opferwilligen Beteiligung aller Glieder der Nation auch in Zukunst wachsen und gedeihen als Hiter großer Überlieferungen als Mehrer deutscher Kunst und Wissenschaft und als Bewahrer kostbarer Denkmäler, die das Wirken der göttlichen Vorsehung im Wertegang der Geschichte des beutschen Volkes vor Augen führen!

Gegeben, Neues Palais, ben 12. Juni 1902.

Bilhelm, Deutscher Raifer und Ronig von Breugen. Graf Bojabowety.

An bas Direktorium bes Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg.

# 2. Tischrede.\*)

Aus tiefstem Herzen fließt ber Dank, ben Ich in ber Kaiferin und Meinem Namen Gure Königliche Hoheit ent-

gegenzunehmen bitte.

An erster Stelle banke Ich als Chef im Namen Meines Infanterie-Regiments für die huldvolle Chrung des Andentens Meines unvergestichen Großvaters, Kaiser Wilhelms Majestät, durch die Verleihung seines Namenszuges seitens Ew. Königlichen Hoheit an das Regiment.

<sup>\*)</sup> Urfunde und Tischrebe nach ber "Norbbeutschen Allgemeinen Beitung" vom 18. Juni.

Zum anderen danke Ich Ew. Königlichen Hoheit für die Einladung zu dem herrlichen Feste des Germanischen Museums. Es war ein kerndeutsches Fest, das wir geseiert haben, denn in dem Museum verkörpert sich alles, was wir Germanen mit Stolz als germanische Kultur bezeichnen.

Und dieses Symbol germanischer Kultur, ben beutschen Einheitsgedanken verkörpernd, hat das Haus Wittelsbach unter seinem starken Schutz und Schirm genommen, seinen althergebrachten Überlieferungen folgend, in der Treue zu Kaifer und Reich.

Nicht Nürnbergs Bürger allein, nicht Baperns Söhne nur, alle germanischen Stämme bliden heute hierher und seiern heute hier mit. Das bezeugen die hier versammelten Fürsten. Auf blutiger Wahlstatt nach siegreichem Kampfeschlugen die deutschen Fürsten die Hände ineinander und, umjubelt von ihren Regimentern, ihren Bölsern in Waffen, stellten sie das Deutsche Reich wieder her.

Borüber, so Gott will, für immer, ist die kaiserlose, die schreckliche Zeit. Wieder aufgerichtet ist des Reiches ragendes Panier, der schwarze Abler auf goldenem Felde, umringt von den Fähnlein der fürstlichen Häuser und schützend umragt von in Wassen blitzenden und schimmernden Horsten der kriegsgewohnten germanischen Bölker. Was die Feinde gefürchtet, was die Zweisler verneint, was die Neider zu hindern versucht, es ist doch endlich vollbracht worden.

Mit tiefem Danke gegen Gott, bessen Fügung Mein Haus von der Burggrasen Zeit an dis hierher so wunderbar geleitet, stehe Ich tief bewegt auf Nürnberger Boden, stolz auf Meine Bürde als Burggras, vor dem erlauchten Negenten und Bater dieses Landes. Mit derselben Treue, mit der einst die Burggrasen den früheren deutschen Kaisern die Pfalz gewahrt und gehütet, werde auch Ich das Kleinod des Keiches bewahren, sest bauend auf die bewährte Keichstreue des Wittelsbacher Hauses.

Und nun auf, ihr Nürnberger und Bayern, laßt unsere Gläser uns heben zum Gruße des weißen Hauptes des Haufes Wittelsbach. Lang lebe der Pring-Regent, Gott schipe ihn und sein Haus!

So gruft ber Burggraf von Nürnberg, ber Hohenzoller, bes Königreichs Babern Berwefer, ben Wittelsbacher. Hurra!

Hurra! Hurra!

### In Bonn.

#### 17. und 18. Juni 1902.

Das Kaiserpaar begab sich von Nürnberg nach Bonn. Hier wurde am 18. Juni das 75. Stiftungssest des Corps Borussia geseiert. Um 17. Juni hielt der Kaiser über das in Bonn stehende 1. Mei= nische Husten-Regiment Nr. 7 Parade ab und richtete dann eine Unsprache an das Regiment. Tags darauf, am 18. Juni, hielt er bei dem Festmahle des Korps eine Tischrebe und brachte am Abend beim Kestsommers ein Soch auf die Kalserin aus.

### 1. Unsprache an die Königshusaren.\*)

Er spreche bem Hufaren-Regiment zu bem heutigen Tage seinen Glückwunsch aus. Die fünfzig Jahre, die das Regiment in Bonn gestanden hat, haben ihm Gelegenheit gegeben, sich einen Namen in der Geschichte unserer Armee zu schaffen. Es ist innig verbunden mit der Stadt Bonn. Mit Stolz erzählt die Geschichte von seinen Taten im Kriege.

Die höchste Auszeichnung, die einem preußischen Regiment zuteil werden kann, ist ihm zuteil geworden, da Kaiser Wilhelm der Große seine Chefstelle annahm und ihm seinen Namenszug verlieb. "Euch (und dabei wies der Kaiser mit dem Marschallsstade auf die Veteranen des Regiments), die ihr unter dem Großen Kaiser gesochten und gesiegt habt, verdankt das Regiment seinen Ruhm."

Die Königshusaren hätten auch in ber langen Friedenszeit in ernster Arbeit gelernt, sich für den Krieg bereit zu

<sup>\*)</sup> Rach bem "Berliner Lotalanzeiger" vom 17. Juni.

halten. Der Raifer hoffe, bag sie ben Beispielen ihrer Regimentsgeschichte nacheifern würben, um, wenn es barauf ankomme, ihre Schulbigkeit zu tun.

# 2. Trinkspruch beim festmahl.

Von ganzem Herzen banke Ich Ihnen als erstem Chargierten ber Borussen sür bie Worte, die Sie Mir soeben namens ber jungen Generation, die jetzt bas Korps aus-

macht, entgegengebracht haben.

Sie sehen um sich versammelt, ben Einladungen des Korps solgend, aus allen Gauen und Teilen des Baterlandes herbeigeeilt, die alten Herren, ein Beweis, wie sest und innig das schwarz-weiß-schwarze Band uns umschließt. Ihr Jungen, die Ihr noch das Leben vor euch habt, noch den schäumenden Becher mit Frenden zu Munde führt, möget bei aller innigen Fröhlickeit und aller überschumenden Kraft der Jugend doch der Tage gebenken, auf die ihr euch vorbereiten müßt.

Unser Leben ist ein ernstes, und das Baterland bedarf der Männer. Die Jugend bedarf aber vor allen Dingen der Borbilder, und Ich glaube, daß niemand von euch im Zweifel sein wird, wenn er sich in diesem Kreise umblickt, daß ihr dem Himmel dankbar sein könnt sir alle die Männer, die aus dem Korps hervorgegangen sind, von denen ein zeder an seinem Orte, in seinem Stande, in seinem Unte bestrebt ist, unser Baterland groß und glüsslich zu machen, und dabei die Shre unseres Bundes zu verhererlichen und zu erheben. Euch ist es beschieden, Fürstensöhne unter euch zu sehen, sie vordereiten zu helsen und sie einzussühren in das Leben. Möge es nicht nur die heitere, sondern auch die ernste Seite des Lebens sein, die ihnen kar gemacht wird.

Ich aber spreche von ganzem Herzen Meine Freude aus, baß es Mir wieder einmal vergönnt ist, unter jungen Borrussen zu weilen; benn die Jugend hat Wagemut und Tat-

fraft, sie folgt bem Rufe, während ber Erfahrene zuweilen

zögert, bem Rufe zu folgen.

Ich wünsche, daß alle, die aus dem Korps hervorgehen, und die das schwarz-weiß-schwarze Band tragen, stets dem Gelöbnisse des ersten Chargierten getreu, dem Rufe des Königs gern folgen werden, sei es im Innern zum Wohle des Batersandes, sei es nach außen zu seiner Verteidigung.

Wir alten Herren erheben aber bie Gläfer und hoffen, baß in Swigkeit sich stets ein junger Nachwuchs sinden möge, baß dieses Korps auch serner solche Männer hervordringe, wie sie hier unter ben alten Herren sitzen. Ich wünsche Ihnen namentlich bis ins höchste Alter benselben Schneid, bieselbe frische, fröhliche Tattraft und Freude am Leben und Baterlande, wie sie zum Beispiel Erzellenz von Loë zeigt.

Und nun die Gläfer hoch! Ein bonnerndes Hurra bem Korps, ein vivat, crescat, floreat in alle Ewigfeit! Hurra!

Surra! - Surra!

# 3. Hoch auf die Kaiserin.\*)

Bon unseren Urahnen und Vorsahren wissen die Chroniken zu melben, daß, wenn sie im Wassengang zusammenkamen und in Turnieren eine Lanze miteinander brachen,
es sich von selbst verstand, daß ein hoher Kreis von Damen,
um sie versammelt, auf sie herabblickte. Mit Stolz empfing
der Sieger einen Kranz aus schöner Hand, und ebenso ward,
wenn sie zu Harfe und Leier griffen, und wenn sie im
Streit um die Wette sangen, auf der Wartburg dem Sieger
der Preis zuteil.

Noch nie, solange die Geschichte der beutschen Universitäten geschrieben wird, ist einer Universität eine solche Ehre zuteil geworden, wie am heutigen Tage. Im Kreise des schönen Bonn, umgeben von fürstlichen Damen, ist die Kai-

<sup>\*)</sup> Nr. 2 und 3 nach ber "Norbbeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 20. Juni.

serin erschienen, die erste Landesfürstin, um einem Kommers von Studenten beizuwohnen. Diese beispiellose Shre wird ber Stadt Bonn zuteil und in dieser Stadt Bonn bem Korps "Borussia".

3ch hoffe und erwarte, baß alle jungen Boruffen, auf benen heute bas Auge Ihrer Majestät geruht hat, eine Weihe

für ihr ganges Leben empfangen haben.

Bir aber, ob General ober Staatsmann, ob Leutnant, ob Landjunter, schließen uns heute zusammen in Dankbarkeit zur Hulbigung vor unserer Kaiserin und reiben einen urkräftigen Salamander.

Ihre Majestät bie Raiserin hurra, hurra, hurra!

#### In Aachen.

19. Juni 1902.

Von Bonn aus begab sich das Kaiserpaar nach Aachen und hielt dort nebst dem Kronprinzen seierlichen Einzug. Zunächst wurde der Münster besucht. Dort erwiderte der Kaiser auf eine Ansprache des Vrälaten Dr. Bellesheim solgendes:

Ich banke bem Stiftskapitel von ganzem Herzen für biese berrliche Ansprache, die Ich soeben hier vernommen habe. Benn alle Geistlichen Ihrer Konsession im beutschen Lande so benken wie Sie, dann ist es um die Zukunft des Bater-

landes wohl bestellt.

Es ist Mir eine hohe Freude, daß Ich das Werk der Fortsührung der Ausschmückung Ihrer Kirche persönlich förbern und beschützen kann, es ist eine Fortsührung im Sinne Meiner Vorsahren. Schon Mein hochseliger Großvater und Mein Herr Vater empfanden es als ihre notwendige Pflicht, diesem schonen Gotteshause seinen Glanz wieder zu verleihen, ben es dereinst beseisen hat, und wir führen nur das Werk sort, welches Karl der Große einstens angefangen hat.

Durch alle Sahrhunderte geht bei ben Germanen ein Bug burch ihr Empfinden hindurch, die Liebe gur Natur,

bie uns ber Schöpfer ins Herz gepflanzt hat, als echt germanisches Erbteil. Dieselbe übertrugen sie in ihre Kunst zum Schmucke ihrer Gotteshäuser, und von ben daburch entstanbenen Vorbisbern kann kein Deutscher sich losmachen, und für den Landesherrn wird ihr Schutz zur Pslicht. Ich werde froh sein, wenn der Himmel Mir gestattet, am Abend Meines Lebens noch die Vollendung dieser Kirche erleben zu können."

Der zweite Besuch galt dem Rathause. Im Arönungssaale begrüßte Oberbürgermeister Beltmann den Kaiser. Dieser antwortete mit folgender Rebe:

Im Namen Ihrer Majestät der Kaiserin und in Meinem Namen spreche Ich Ihnen von ganzem Herzen und tiesbewegt Unseren Dank aus für den unbeschreiblich patriotischen, begeisterten Empfang, den alle Teile der Stadt Aachen Uns bereiteten. Es war Mir ein Herzensbedürsnis, die Stadt Nachen zu besuchen, und Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, die Sie Mir durch die Einsabung geboten.

Wer sollte auf einem so historischen Boben, wie es Aachen ist, nicht mächtig erfaßt werden von dem Wehen, von dem Rauschen der Bergangenheit und der Gegenwart! Wer sollte nicht an eine Fügung des Himmels benken, wenn er die Geschichte der Jahrhunderte überblickt, die unser Land durchgemacht hat in Verbindung mit Aachen!

Nachen ist die Wiege des deutschen Kaisertums, denn hier richtete Karl der Große seinen Stuhl auf, und von seinem Glanze gewann auch die Stadt Nachen einen Widerschein. So bedeutend, so groß war die Figur dieses gewaltigen germanischen Fürsten, daß von Kom ihm die Würde der alten römischen Scharen angetragen und er ausersehen ward, die Erbschaft des Imperii Romani anzutreten, gewiß eine großartige Anerkennung für die Leistungsfähigkeit unseres eben erst in der Geschichte auftretenden germanischen Stammes; dem entsunken war das römische Zepter den Händen ber Cäsaren und ihrer Nachfolger, gerbröckelt und morsch

wantte ber römische Bau, und erst das Erscheinen ber siegesfrohen Germanen mit ihrem reinen Gemüte war imstande, die Weltgeschichte den neuen Lauf zu weisen, den sie bisher genommen. Da verstand es sich von selbst, daß der gewaltige Karl, der große Frankenkönig, die Blicke Roms auf sich lenkte, welches in ihm seinen Schutz und Hort erblickte. Allein die Aufgabe, das Amt des römischen Kaisers mit

Allein die Aufgabe, das Amt des römischen Kaisers mit der Bürde und Bürde des germanischen Königs zu verbinden, war zu schwer. Was er mit seiner gewaltigen Persönlichkeit vermochte, das versagte das Geschick seinen Nachfolgern, und unter der Sorge um das Welt-Imperium verloren die späteren Kaisergeschlechter das germanische Bolt und Land aus dem Auge; sie zogen gen Süden, um das Welt-Imperium ausercht zu erhalten, und vergaßen darob Germaniens. So mußte allmählich unser deutsches Land und Volk verkommen.

Gleich wie bei der Aloe, wenn sie ihre Blitte treibt, die ganze Kraft der Pflanze sich zu dieser einen Aufgabe aufrafft und, hoch emporstrebend, Blitte auf Blüte entwickelt und das Auge des staunenden Beschauers sessellt, derweilen nun die Pflanze selber zusammenbricht und ihre Wurzel verdorrt; so erging es auch dem römischen Kaisertum deutscher Nation.

Nunnehr ist ein anberes Kaisertum entstanden. Dem beutschen Bolke ist sein Kaiser wieder geworden, den es sich selbst geholt hat. Mit dem Schwert in der Faust auf dem Schlachtselbe ist die Krone erworden, und das Reichspanier stattert wieder hoch in den Lüsten. Aus derselben Begeisterung und Liebe, nit der das deutsche Bolk an seiner alten Kaiserides gehangen hat, ist das neue Kaiserreich ins Leben getreten; allein die Aufgaben sind jetzt andere. Nach anspen beschränkt auf die Grenzen unseres Kandes, um uns von neuem innerlich stählend, auf die Aufgaben vorzubereiten, die unseren Bolke jetzt werden und die im Mittelalter nicht erfüllt werden konnten.

Und so sehen wir benn bas Reich, obwohl noch jung, sich in sich selbst von Sahr zu Sahr kräftigen, während bas

Bertrauen zu ihm von allen Seiten immer ftarker fich befestigt. Das mäcktige beutsche Heer aber gewährt einen Riichhalt dem Frieden Europas. Dem Charatter der Germanen entsprechend, beschränken wir uns nach außen, um nach innen unbeschränkt zu sein; weithin zieht unsere Sprache ihre Areise auch über die Meere, weithin geht der Fluß unserer Wissenschaft und Forschung, kein Werk ist auf dem Gebiete der neueren Forschung, welches nicht in unserer Sprache abgefaßt neuteen Forschung, welches nicht in unserer Sprache abgesatt würde, und kein Gedanke entspringt der Wissenschaft, der nicht von uns zuerst verwertet würde, um nachher von anderen Nationen angenommen zu werden. Und diese ist das Welt-Imperium, das der germanische Geist anstredt. Wollen wir nun nach jeder Nichtung den weiteren großen Aufgaben gerecht werden, dann dürfen wir nicht vergessen, das der grund, auf dem das Neich entstanden ist, wurzelt in der Firskalt und Kattesburkt kann in der der Kentschleit Einfachheit und Gottesfurcht, sowie in ben hohen sittlichen Anschauungen unserer Borsahren. Wie hat die priifende Hand unseres Gottes zu Ansang des vorigen Jahrhunderts auf unserem Lande gelegen, und mächtig hat der Arm der Borsehung das Eisen geschmiedet und geschweißt am Ofen bes Clends, bis die Waffe fertig wurde.
So erwarte Ich auch von Ihnen allen, daß Sie Mir

So erwarte Ich auch von Ihnen allen, daß Sie Mir helfen werben, ob Geistliche ober Laien, die Religion im Bolke aufrecht zu erhalten. Zusammen miffen wir arbeiten, um dem germanischen Stamme seine gesunde Kraft und seine sittliche Grundlage zu erhalten. Das geht aber nur, wenn man ihm die Religion erhält, und das gilt in gleicher Weise

für beibe Ronfessionen.

Um so größer ist heute Meine Freude, den Herren der Kirche, die hier vertreten sind, eine Nachricht zu dringen, die Ihnen mitteilen zu können Ich stolz din. Hier steht der General v. Loë, ein treuer Diener seiner Könige. Er ward von hier gesandt nach Kom zum Indiläum des heiligen Baters, und als er ihm Meine Glückwünsche und Meine Jubelgade überbrachte und ihm in intimem Gespräch Auf-

schluß gab, wie es aussieht in unseren beutschen Landen, hat ihm der heilige Bater geantwortet, er freue sich ihm sagen zu können, daß er stets hoch gedacht von Frömmigkeit der Deutschen, zumal des deutschen Heeres, er könne ihm aber noch mehr sagen und das solle er seinem Kaiser bestellen. Das Land in Europa, wo noch Zucht und Ordnung und Disziplin herrsche, Respekt vor der Obrigkeit, Achtung vor der Kirche, und wo seder Katholik ungestört und frei seinem Glauben leben könne, das sei allein\*) das Deutsche Reich, und das danke er dem deutschen Kaiser.

<sup>\*)</sup> Das Wort "allein" ist amtlich nicht bestätigt, wird auch von andern Seiten bestritten. Sehr beachtenswert ist eine Austaffung des Generalobersten v. Los über diese Rebe des Kaisers.

In der Bonner Festversammlung zur Feier des fünfundzwanzig= jährigen Regierungsjubilaums bes Babftes am 29. Juni führte Generaloberft b. Loë and, daß gegenüber der Raiferrede von Nachen eine fleinliche Rritit und angitliche Bebenten, mit benen eine engherzige konfessionelle Bolemif an der herrlichen Raiferrede gu nörgeln versucht habe, verschwänden. Alle Bebenten und Ge= fahren eriftierten nur in der Einbildungstraft der Rrititer. General= oberft b. Loë fuhr fort: "Daß ber Beilige Bater die Berfoulichfeit bes Raifers, feine Gerechtigkeit gegen feine katholifchen Untertanen und die geordneten ftaatlichen und firchlichen Berhältniffe in Breußen rüchaltlos lobend anerkannt haben, dafür bürgen Gr. Majeftät die Berichterftattung feines Gefandten während beffen zweimaliger Gen= bung und bas Solbatenwort seines Generals. Damit werbe ich mich bescheiben. Daß ich damit nicht habe aussprechen wollen, der Papit fande nun alles nach feiner Unficht für die Ratholifen in Deutsch= land gut bestellt, auch er sei infolgebeffen nicht mehr berechtigt, irgendeinen Wunfch auszusprechen, bas bedarf wohl taum ber Er= wähnung. Der Batikan hat auch in Deutschland noch eine Anzahl bon Bunfchen, über bie ich Geiner Majeftat pflichtgemaß berichtet habe. Es bleibt Aufgabe ber beutschen Regierung, fie gu prufen und zu überlegen, in wie weit fich ihre Erfüllung mit ben Inter= effen des Staates verträgt. Jebenfalls ift das freundliche Berhält= nis zwischen Raiser und Bapft, wie es beute besteht, ein nüglicher

Dies, Meine Herren, berechtigt Mich zu bem Ausspruch, baß unsere beiben Konsessionen nebeneinander das eine große Ziel im Auge behalten mussen, die Gottessucht und die Ehrsurcht vor der Religion zu erhalten und zu stärten. Ob wir moberne Menschen sind, ob wir auf diesem ober jenem

Fattor für eine sachgemäße Erledigung biefer Fragen. Hoffen wir, daß biefes Berhältnis in fo gunftiger Beife beftehen bleibt!" Redner ging fodann auf die Aachener Raiferrebe ein, indem er betonte, baß er bas vielumftrittene Wort "allein" vom Raifer nicht gehört, ob= ichon er gang nabe bei Seiner Majeftat geftanden habe. Der Raifer habe biefes Wort nicht gesprochen. Es fei auch völlig mußig, ju erörtern, ob er das Wort gesprochen habe ober nicht. Tatsache fei es, daß Preußen in Bezug auf Glaubensfreiheit feiner Bewohner fast allen Staaten voranftebe. Das werbe namentlich gegenüber Frankreich vom Batikan bereitwillig anerkannt. Glänbige Franzosen bewunderten rückaltlos die Aachener Raiserrede. Auch Rar= binal Rampolla habe anerkannt, daß bank ber Beisheit und Ge= rechtigkeit unferer Regierung, speziell bes Kaifers, unsere kirchlichen Ruftande über ben frangofifchen ftanden. Rampolla befinde fich mit bem Babfte in ber Berehrung für ben Raifer, in ber Wertschätzung bon beffen Freundschaft für die Person bes Bapftes und in der Unerkennung ber kaiferlichen Gerechtigkeit für die beutschen Ratho= liten im vollen Ginklang. Nachbem Rebner noch ein "Beispiel von Rambollas verftändnisvoller Einficht" gegeben hatte, ichloß er mit ber Aufforderung, bem Raifer begeifterten Dant für die herrliche Tat in Nachen und por aller Welt darzubringen. Die Festversamm= lung stimmte begeistert in ein Soch auf ben Raifer ein und fandte folgendes Telegramm an ihn: "An ben beutschen Raifer, Riel. Eurer Majestät sendet eine gahlreiche Berfammlung hiefiger tatho= lifcher Bewohner, welche bas fünfundzwanzigiahrige Regierungs= jubilaum bes heiligen Baters heute feiert, in bantbarer Erinnerung Allerhöchft beren erhabener Worte in Nachen ehrfurchtsvollen Gruß. Mogen fie in gang Deutschland benfelben begeisterten Widerhall finden, wie bei ben Auborern. Mogen fie bagu beitragen, unter Seiner Majestät weiser und gerechter Rührung bas Vaterland im Innern einig und nach außen ftart zu erhalten!"

Gebiete wirten, ift einerlei. Wer sein Leben nicht auf bie Basis ber Religion ftellt, ift verloren.

Und so will and Ich, da an diesem Tage, an diesem Orte es sich ziemt, nicht nur zu reden, sondern auch zu gesloben, Mein Gelöbnis hiermit aussprechen, das Ich das ganze Reich, das ganze Bolt und Mein Heer, symbolisch durch diesen Kommandsstad vertreten, Mich selbst und Mein Haus niter das Kreuz stelle und unter den Schutz bessen, von dem der große Apostel Petrus gesagt: "Es ssi in keinen Anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen werden, darinnen sie sollen selig werden," und der von sich selbst gesagt hat: "Himmel und Erde werden vergeben, aber meine Worte vergeben nicht!"

Ich trinke auf bas Bohl ber Stadt Aachen in ber festen Aberzeugung, daß die Borte, die Ich gesprochen, in ihr einen guten Boden sinden werden, wie Mich ja auch das, was Ich hier von der Bürgerschaft dieser Stadt von alt und jung gesehen, sicher macht, daß auch in der Zukunft in ihren Mauern Unser Haus und Unser Thron eine feste Stübe

finden wirb.

Die Stadt Nachen lebe Hoch! - Hoch! - Hoch!

#### In Mörs.

20. Juni 1902.

Die Graficiaft Mörs feiert an dem Tage, an dem das Kaiserpaar zum Besuch in den Mauern der Stadt weilt, das zweihundertjährige Inbiläum ihrer Zugehörigkeit zu Preußen durch Enthüllung eines Denkmals König Friedrichs I. Bei Eutgegennahme des Ehrenstrunkes hält der Kaiser folgende Ansprache:

Die Grafschaft Mörs hat ihrer altbewährten und langen Treue ein sichtbares äußeres Zeichen gegeben baburch, daß baß sie Meinem Vorsahren König Friedrich I. ein Standbild gesetzt hat, in bankbarer Exinnerung, daß er sie gesettet hat an die ausblüchende, junge Macht Brandenburg-Preußen, welche auch in ber Lage war, bas kleine Land zu entwickeln und fräftig zu beschützen. Als sein Urenkel und Nachsolger an ber Arone banke Ich ben Grafschaftern von ganzem Herzen für ben hochberzigen Entschluß.

Zugleich banke Ich Ihnen im Namen ber Kaiserin und in Meinem Namen für ben herzlichen, begeisterten und warmen Empfang, den Sie uns bereitet. Ich din überzeugt, daß die Wärme der Gefühle Meiner Grafschafter entsprungen ift aus der überzeugung, die Sie beim Nückblick auf Ihre Geschichte der verstoffenen zwei Jahrhunderte geschöpft haben, nämlich daß der Grafschaft die Zugehörigkeit zu Preußen zum Segen gedieben ist. Der hohe Herr, der in Erz gebildet vor uns steht, hatte damals ja erst der Stellung Brandenburgs änßeren Glanz und neue Würde verliehen.

Nunmehr ist aus ber Königskrone eine Kaiserkrone geworben, burch Gottes gnäbige Fügung, die Kaiserkrone, beren Burzeln im märkischen Lande ruhen, und unter beren Schutz Preußen und die Grafschaft Mörs, so Gott will, noch Jahrhunderte gedeiben sollen.

Den Billsommentrunk, ben Mir die Grafschaft bent, trinke Ich auf das Wohl aller Meiner Grafschafter, mit dem Bunsche, daß Gott es verleihen möge, daß in Frieden und Sicherheit die Wohlsahrt der Grafschaft sich mehr und mehr entwickeln möge.

Der Graf von Mörs trinkt auf seine Grafschaft. Die Grafschaft lebe hoch! hoch! hoch!

An dem dieser Feier sich auschließenden Festessen kaniserpaar wegen der Weiterreise nach Kreseld nicht mehr teilnehmen. Wohl aber verkindete dadei der Landrat von Vaer, daß der Kaljer als Eegengade für das Denkmal seiner Vorsahren der Stadt ein Denkmal der Kursüfrstin Luise Henriette schenken wolle, der Gemahlin des Großen Kursüfrsten, durch die Grasschaft Mörs als oranisches Erbe an Preußen gesallen ist.

#### In Rrefeld.

20. Juni 1902.

Bon Mörs nach Krefelb. Im "Museum" wird dem Kaiser ein Ehrentrunk kredenzt. Der Kaiser nimmt ihn an mit folgender Anbracke:

Die Stadt überreicht Mir einen Bokal, gefüllt mit beutsichem Weine. Wenn Ich benfelben ansetze, so trinke Ich bamit auf das Wohl der Stadt Krefeld in einem Jahre, wo der Rückblick auf die Geschichte, wie er von dem Herrn Oberbürgermeister entworfen worden ist, die Stadt mit Dank an Unser Saus gesesselt bat.

Ich glaube wohl, daß die Stadt Arefeld das Gefühl haben kann und recht tut, dem Ausbruck zu geben, daß die Regenten des Hauses Preußen ihr Wohl sich stets haben angelegen sein lassen, und daß sogar ein so großer Fürst und Ariegsherr wie Friedrich der Große nicht verschmäht hat, auch im Detail einzugreisen und dasür zu sorgen, daß ihr die richtigen Wege gewiesen wurden, auf denen ihre Industrie sich entwicken sollte.

Nun, unter bem Zepter Meiner Borfahren hat sich bie Stadt zu einer ungeahnten Sohe entwickelt. Ihre Erzeugnisse sind weit und breit in der Welt bekannt. Sie wissen aber auch, daß der Fleiß, den Sie in Ihre Erzeugnisse steden, nur dann gedeihen kann, wenn ein träftiges Zepter der Welt den Frieden erhält. Das haben aber Meine Borfahren und Ich getan, soweit Wir es nach Unseren Kräften konnten.

Seht, feitbem Preußen und Arefeld nicht nur zusammengehören als ein Land, sondern ein Stück des großen deutichen Reiches ausmachen, ist die Macht geschäffen, die es ermöglicht, daß Europa in Ruhe und Frieden seinen Aufgaben nachgehen sann. Unser deutsches Seer sieht schirmend um Unser Land, und Achtung und Vertrauen begrüßt uns von allen Seiten. Sie aber, die Sie doch eine Handelsstadt sich nennen, begreisen, daß außer dem Deer noch ein anderes Ding notwendig ist, und das ist unsere Klotte. Sie haben es empfunden im Laufe Ihrer Entwicklung, was es heißen soll, wenn mit einem Male an fremden Gestaden die deutsche Flagge entfaltet wird und der Respekt vor den deutschen Kriegsschiffen bei der Bevölkerung der berührten Länder erwacht. Für Sie ist es notwendig, daß eine starke mächtige Flotte die Handelsslagge beschirmt, danit Sie in Ruhe Ihre Erzeugnisse überall absetzen können.

Damit glaube Ich in der Lat für alle die Städte, welche Industrie und Handel pslegen, das Sicherste und Beste geleistet zu haben, was Ich konnte, indem Ich Meine ganze Kraft einsetze, um unsere Macht auf dem Wasser zu entwickeln. Ich bin der sessen Aber Bestehrt, welches den Stapel verläßt, die Sicherheit und Ungestörtheit des Friedens zunehmen wird und damit auch die Sicherheit sür Ihre Arbeit.

Diesen Becher erhebe Ich mit bem innigen Bunsche für das Wohl ber Stadt Kreselb und mit dem herzlichsten Danke namens Ihrer Majestät der Kaiserin und in Meinem Namen für den wunderschönen und großartigen Empfang, den die Bürgerschaft in der Ausschmückung ihrer Stadt und in besgeisterter Stimmung Uns entgegengebracht hat.

# Rönig Albert von Sachfen +.

Armeebefehl vom 20. Juni 1902.

Um 19. Juni war König Albert von Sachsen in Sibyllenort von sahren Leiden durch den Tod erlöst worden. — Das Kaiserpaar hatte sich von Kreseld aus nach Billa hügel bei Essen begeben zum Besuch des Wirklichen Geheimrats Krupp. Von hier aus erließ der Kaiser solgenden Armecbeschl:

Das nach Gottes unerforschlichem Natschluß erfolgte Ableben Sr. Majestät bes Königs Albert von Sachsen hat Mich auf bas tiesste erschüttert. Mein Haus, Meine Armee und unser ganzes Baterland haben einen sehr schweren Verlust erlitten, und allerorten werden die Herzen, die eine Empfinbung für Deutschlands Glanz und Größe haben, mit Uns in tiefster Trauer ben Heimgang biefes helbenhaften beut-

ichen Fürsten beklagen.

Mit ihm ist ber letzte jener mit bem Großfrenz bes Sisernen Kreuzes geschmückten Heerführer bahingegangen, bie an ber Spitze ber beutschen Armeen unter Meinem in Gott ruhenden Herrn Großvater uns unvergänglichen Siegeslorbeer erkämpften. Im Gebächtnis bes Bolkes wird ber Helb von St. Privat, ber Führer ber Maasarmee fortleben, solange beutsche Herzen schlagen.

Schwer aber laftet insonderheit auf der Armee, die mit hober Berehrung und mit stolgem Bertrauen auf den bewährten, ruhmgekrönten Feldherrn blickte, das Bewustsein

feines Berluftes.

(Folgen Anordnungen für die militärische Trauer.)

#### In Wefel.

#### 21. Juni 1902.

In Silgel blieb bas Kaiserpaar — es war ber lette Besuch bort — bis zum Mittag bes 21. Juni und begab sich dann zu bem versprochenen Besuch nach Wesel. Auf die Hulbigungsansprache des Oberbürgermeisters Dr. Fluthgraf antwortete der Kaiser:\*)

Im Namen Ihrer Majestät der Kaiserin und in Meinem eigenen Namen spreche Ich der treuen Stadt Wesel Unseren herzlichsten und innigsten Dank aus für den Empfang, der Uns hier bereitet worden ist, für den Patriotismus, der Uns aus Ihren Augen, Herzen und Kehlen entgegengeschlagen ist.

Benn Ich gekonnt, hätte Ich ichon früher Meine Schritte zu Ihnen gekentt, benn in ber Geschichte Unseres Saufes und Landes hat Wesel einen hochklingenden Namen. Schwere Drangsale und bittere Jahre haben an der Anhänglichkeit ber Bürgerschaft nichts geändert, und sest verwachsen mit

<sup>\*)</sup> Nach ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 23. Juni.

Brandenburg-Preußen ift bas Stück altkernigen Preußen-

tums, was wir hier schen.

Im vorigen Jahre entriß Mir Gottes Natschluß Meine vielgeliebte Mutter, und auch in diesem Jahre legt sich der Schatten der Trauer auf diesen Tag, denn soeben hat es Gott gefallen, des Königs von Sachsen Majestät abzuberusen, den letzten der großen Heerstührer aus großer Zeit, den letzten Nitter des Großtreuzes des Eisernen Kreuzes, der mit hat aufrichten helfen das Deutsche Keich. Ein edles deutsches Hers hat aufgehört zu schlagen, dem Deutsch über alles ging. Ein Borbild aller Regententugenden, ein Bater eines Baterlandes und seines Volkes, ein milber Herrscher voll segensreichen Wirkens ist dahingesunken. Es ist immer gut, daß wir Meuschen daran erinnert werden, daß auch uns ein Ende beschieden ist.

Der Blick auf die Kirche des heitigen Willibrord hat Mich mit hoher Freude erfüllt. Ich danke Gott, daß an dieser geweihten Stelle sich wieder Jubelpsalmen zu seiner Ehre erheben, und Ich danke Gott, daß die Erinnerung an die große Zeit der Reformation in so würdiger Weise wie-

ber bergeftellt worden ift.

Nun ergreife Ich den Pokal und wünsche von ganzem Herzen, daß Gottes Gnade Wesel und unser Land bewahren möge vor schwerer Prüfung und Drangsal, und daß es Mir vergönnt sei, den Frieden so zu erhalten, daß auch Sie an Ihrem Teil davon prositieren können und die Stadt sich in Ruhe entwickeln und vergrößern kann. Ich trinke auf das Wohlergehen und Bestehen der Stadt Wesel und ihrer Bürgerschaft.

## Der Thronwechsel in Sachsen.

3. Auli 1902.

Der Kaiser empfing an Bord ber "Hohenzollern" in Kiel ben Kronprinzen Friedrich August von Sachsen, der die Auzeige von der Thronbesteigung seines Baters, des Königs Georg, überbrachte. Bei der darauf folgenden Galatafel trant der Kaifer auf das Bohl bes Königs Georg und feines Hanfes, indem er gunächft

mit Worten wärmster Dankbarkeit bes verewigten Königs gedachte; berselbe habe seinerzeit dem Kaiser Friedrich und ihm selbst versprochen, ihm stets ein väterlicher Freund und Berater zu sein, und er habe das Gelöbnis in seder Lebenselage, auch in den kleinsten Dingen bis an sein Lebensende treu gehalten. Der Kaiser bewahre ihm stets eine herzliche ehrerbietige Dankbarkeit.

Auch ber seit regierende König, der gleich seinem verewigten Bruder Gelegenheit gehabt habe, an dem Ausbau des Deutschen Reiches mitzuwirfen, habe in dem Notisikationsschreiben in so herzlicher Weise seinen Willen kundgegeben, die allbewährten Traditionen zu ihm, seinem Hausgegeben, die allbewährten Traditionen zu ihm, seinem Hausgenund dem Reiche aufrecht zu erhalten, daß er mit vollem Bertrauen in die Zukunst blicken könne. Die Umpfände hätten gesügt, daß die heutige Begegnung auf den Gewässern der Keiler Föhrbe angesichts der Schiffe der deutschen Marine klattfände. Er freue sich, daß der Kronprinz die Stellung a la suite der Marine-Infanterie angenommen und damit ein neues Band zwischen dem Hause Wettin und der beutschen Klotte geknücht babe.

#### In Emben.

30. Juli 1902.

Der Naiser stattete den schon im Borjahre beabsichtigten, aber wegen Todes der Raiserin Friedrich verschobenen Besuch der Stadt Emden, der zur Erössung des neuen Außenhasens ersolgen sollte, setzt ab. Im Sigungssaale des Nathauses, in Gegenwart der städtischen Behörden begrüßte Oberbürgermeister Fuerbringer den Naiser mit einer Ausprache. Er dankte zumächst für die hohe Gnade, das der Kaiser den im vorigen Jahre durch ein tiesschmerzliches Ereigenis unmöglich gemachten Besuch in diesem Jahre zur Aussührung gebracht habe. Er erinnerte dann daran, daß Emden einst die Brüde

gewesen sei, auf der der brandburgische und prenßische Staat den Juß an die Nordsee setzten. Der Kaiser habe das von Kaiser Wilhelm dem Eroßen begonnene Werk, die Wasserstraße nach Westsfalen, glänzend durchgesührt und zu der Erweiterung des Binnenshasens noch einen neuen Außenhasen hinzugessigt. Er gab der Verzischerung Ausdruck, daß die dom Kaiser zu neuem Leben erweckte alte Sees und Handelsstadt niemals aushören werde, in Treue und Gehorsam, Liebe und Hingebung sink König und Baterland, Kaiser und Keich mit den Besten der Kation zu wetteisern, und schloß mit einem Koch auf den Kaiser.

#### Der Raifer antwortete:

Ich bitte Sie, meine Herren, ben Ausbruck Meines tief empfundenen Dankes entgegennehmen zu wollen für den begeisterten Empfang und die Ausschmückung, die die Stadt Emden Mir zu bereiten die Gitte gehabt hat. Ich danke auch für die Mir gewidmete Medaille, die einen großen Zeitabschnitt aus ihrer Geschieden seine genen Geit wertvolles Stück Meiner Medaillensammlung bilden und auch in späteren Zeiten Meinen Kindern und Nachsolgern ein Zeichen sein, wie Emden zu seinem König und Kaiser gestanden hat.

Sie haben in freundlicher Beise bes schweren und schmerzlichen Berlustes gedacht, den Ich, Mein Haus und das ganze
Baterland erlitten, als Ich im vorigen Jahre Mich anschiefte,
der Stadt Emben Meinen Besuch zu machen. Bon Herzen
freue Ich Mich, daß es Mir nun möglich geworden ist, diese
Stadt zu betreten; sie hängt innig mit der Geschichte unseres
Hauses zusammen, und Ich glaube wohl, sagen zu können,
daß es nicht ein bloßer Jusall ist, daß gerade die beiben
größten Regenten des Hauses Kurbrandenburg-Preußen, der
Große Kurstürft und Friedrich der Große, trotz der schweren
Kännpse, die sie fortdauernd bestehen mußten, um die innere
Einigkeit des Landes zu sestigen und dasselbe gegen äußere
Ungriffe zu schüben, Zeit und Muße gefunden haben, ihr
Auge auf den Handel, auf die See und somit auf die Stadt

Emben zu leuken. Ich führe bas an, um Ihnen bamit zu beweisen, bag es bei Mir kein Berbienst ift, wenn Ich bie-

felben Wege gebe.

Es hat Gott gefallen, Kaiser Wilhelm bem Großen das zu geben, was seinen Borgängern versagt blieb, nämlich, ein einiges deutsches Baterland wiederherzustellen und das Reich mit gewaltigen Hammerschlägen zusammen zu schmieden. Im Reich steht Preußen an erster Stelle; der König von Preußen hat wiederum das, was kein deutscher Kaiser in der Lage war, sich zu schaffen, die Aufgaben wieder Aufgenehmen, die mit weitschauendem Blick Aufgaben wieder aufzunehmen, die mit weitschauendem Blick Meine beiden großen Vorschren, die Sie mit Recht hier durch Standbilder geehrt haben, jederzeit vor Augen hatten und bestrebt waren, auszussischen.

Ich möchte nicht biesen Tag vorübergehen lassen, ohne auch noch besonders des Verdienstes der Stadt Emben zu gedenken. Die Stadt Emben hat, wie viele Städte unseres Vaterlandes, eine schwere Zeit durchzumachen gehabt. Sie ist eine blühende Handelsstadt gewesen und hat es erleben müssen, daß der Handelsstadt gewesen und hat es erleben müssen, und daß ihr blühender Bustand zurückging. Sie hat eine große Rolle in der Geschichte gespielt und trat dann in den Hintergrund. Aber niemals hat Emben durch Schreien und Klagen in Vitterkeit den veränderten Zeiten Rechnung getragen, sondern in stillem innigen Gottvertrauen auf die Rufunft gewartet.

Ich nöchte biesen Seelenzustand, biese Eigenschaft ber Friesen und Embens nicht besser bezeichnen können, als mit bem Worte, bas von Meinem hochseligen Vater gesagt ist: "Sie haben gelernt zu leiben, ohne zu klagen." Fürwahr ein großes Beispiel, an bem sich viele Meiner Landsleute

ein Mufter nehmen follten.

Meine Herren, Ich glaube, baß beffere Tage für Sie im Anguge find. Der Kanal ift gegraben, bas hinterland

ist für Sie geöffnet, die Seeschiffe kommen herein. Es wird an Ihnen liegen, die Konjunktur auszunuten, an Mir wird es sein, den Frieden zu erhalten, damit auch die Stadt Emden einer gedeihlichen Zukunft entgegensehen kann.

Mit biefem Wunsche trinke Ich auf bas Wohl ber Stabt

Emden: Sie lebe hoch! — Hoch! — Hoch!

# In Schwerin.

#### 1. Auguft 1902.

Zu Chren des Kaiserlichen Besuches sindet im Goldenen Saale des Schweriner Schlosses Galatasel statt. Der Großherzog begrüßt den Kaiser mit solgenden Worten:

"Der heutige Tag, welchen Eure Majestät zu einem Freudentage gemacht haben, stellt vor unser geistiges Auge das Festgebild ver= gangener Tage, ber Tage, an welchen Medlenburg ben hochseligen unvergeflichen herrn Großvater und ben herrlichen Bater Eurer Majestät als erlanchte Gäste und Verwandte Unseres Hauses be= grußen durfte mit jubelndem Zurufe. Eure Majestät haben mit bem heutigen Tage die Vergangenheit zur glücklichen Gegenwart werben laffen. Ich bante Guer Majeftät innigft für Meine Berfon, aber nicht nur für Meine Verson, sondern auch im Namen Meines Landes. Denn Ich barf wohl Ener Majestät mit stolzer Freude bersichern, daß jeder Medlenburger auch ein trener Deutscher ist und daß Medlenburg ein Glied ist in der eifernen Rette, die die Einheit im Deutschen Reiche fichert. Es foll uns Aufgabe, Stol3 und Freude fein, nach dem Borbilde Ener Majeftat Kraft und Leben in den Dienft des Baterlandes zu stellen und freudig zu opfern für bes Reiches Serrlichkeit. Wir rufen aus vollem Serzen: Eure Maieftat Hurra! Hurra! Hurra!"

#### Die Antwort des Raifers lautete:

Ich bringe Eurer Königlichen Hobeit Meinen herzlichsten Dank entgegen, daß Sie Mir Gelegenheit gegeben haben, die alten Traditionen innigster Verwandtschaft und Freundschaft, welche zwischen Unsern beiben Häusern seit altersher gepflegt wurden und bestanden haben, auch zwischen Uns beiben, Guter Röniglichen hobeit und Mir, fortzusegen.

Eure Königliche Hobeit haben erwähnt ber Tage, die Mein hochseliger Großvater und Mein inniggeliebter Vater im gastfreien Hause hier zubringen dursten. Ich selbst din Zeuge gewesen des innigen Verkehrs zwischen Ihren und Meinen Vorsahren; Ich darf es wohl sagen mit Freuden, daß Ich hier kein Fremder mehr din. Ich habe mit diesem Hause und Volke zusammen getrauert an der Bahre hoher dahingeschiedener Fürsten, Ich habe auch Freudensessen dem der Nicken und Willesten können. Ich kehre in bekannte und Willesten gewordene Käume und Kreise zurück und hoffe von gauzem Herzen, daß die innigen und warmen Beziehungen, die zwischen dem Häusern Mecklendurg und Hobenzollern, zwischen dem mecklendurgischen Volke und dem preußischen bestehen, eifzig weiter gehegt und gepstegt werden.

Sch habe kennen und schätzen gelernt bas innige Berhältnis zwischen bem medlenburgischen Bolfe und seinen Herrschern, bas verständnisvolle Eingehen auf die Wege, die ber Landesherr weist. Ich bin niemals über die Reichstreue und beutsche Gesinnung ber Medlenburger in Zweifel ge-

wesen.

So möge benn ber Segen Gottes auf ber Regierung Eurer Königlichen Hobeit und Ihres Haules ruhen; beisen mögen Sie sich versichert halten, daß Mein Herz immer das wärmste Interesse für Sie und Ihr Land hegt, dieses Land, das eine Reihe tüchtigster Regenten hervorgebracht hat, dieses Land, das einen der besten Klasster unserer deutschen Schriftsprache geliesert hat, dieses Land, dem wir Fritz Reuter verbanten.

Ich fasse Meine Wünsche zusammen, indem Ich auf das Wohl des herrsches des Landes und des mecklenburgischen Hauses trinke. Seine königliche Hoheit der Großherzog und sein ganzes Haus Hurra! — Hurra! — Hurra!

## Befuch ber Duffelborfer Ausstellung.

15. Auguft 1902.

In dem Fürstenzimmer des Düsseldorfer Bahnhoses wird der Katser vom Oberbürgermeister Dr. Marx mit einer Ansprache begrüßt, in der er dem Kaiser den untertänigsten Gruß und das freudig des geisterte Willsommen der Stadt anbot, die sich freue, an diesem Tage ihren königlichen Schirmherrn zum Zeugen dasir zu gewinnen, daß sie rege teilnehme an dem edlen Wetklampf für des Vaterlandes kulturelle und wirtschaftliche Nacht. Der Redner erwähnte sodann die Fortschrite, die Oliseldorf seit elf Jahren gemacht habe, und dantte dem Kaiser sitt die Genehmigung, den Park, der auf der Fläche, die jetzt die Ausstellung einnimmt, angelegt werden soll, "Kaiser Wilhelm-Park" nennen zu dürsen. Der Oberbürgermeister schloß, nachdem er dem Kaiser auch für seinen heutigen Vesuch gedankt, mit den Worten: "Gott schilze und segne den Kaiser, die Kaiserin und das ganze kaiserliche Haus! Gott schlize das Vater-

Der Raifer antwortete, indem

er seine Freude darüber aussprach, daß es ihm möglich gewesen sei, den Besuch auszuführen. Schon einmal, als junger Student in Bonn, habe er im Auftrage seines hochseligen Herrn Großvaters hier geweilt zur Einweihung des Cornelius-Denkmals.\*) Er habe damals die schönsten und unauslöschlichsten Eindrücke von der Stadt gewonnen und seinem Großvater darüber berichtet. Die Beziehungen also zwischen Düsseldorf und ihm seien alte.

Zum anderen habe er im Laufe sciner Regierungszeit unter ben vielen Plänen von Erweiterungen auch die Pläne von Düsseldorf oft auf seinem Tische gehabt. Er habe baraus erkennen können, mit welchem Scharfblick, mit welcher überlegenheit die Zukunft ins Auge gefaßt werde und mit welcher rüchsichtslosen Energie die Stadt Düsseldorf ihre Erfolge erstrebe und auch erreiche. Es sei ihm deshalb eine große

<sup>\*)</sup> Am 24. Juni 1879.

Freude gewesen, befehlen zu tonnen, bag ber Stadt bas von

ihr gewünschte Terrain überlaffen werbe.

Düsselborf sei eine von den glücklichen Städten, die ein Lied singen könnten von der Nützlichkeit der Wasserstaßen, und sei in der glücklichen Lage, sich der Borteile, die der Wasserstehr biete, zu erfreuen. So habe sich die Stadt einen neuen Nheinhafen gebaut,\*) der ihr, so Gott wolle, viel Nutzen bringen werde.

Indem er der Stadt und der Bürgerschaft seinen herzlichen Dank dafür ausspreche, daß sie den neuen Park nach ihm nennen wolle, füge er hinzu, wie schwerzlich die Kaiserin es bedauert habe, am heutigen Tage nicht dabei sein zu können. Leider habe ein Fußleiden sie diesmal verhindert; sie habe aber einen künstigen Besuch in Aussicht gestellt.

Er wünsche von ganzem hersen ben Segen Gottes zu einer weiteren glücklichen Entwickung ber Stadt unter ben schien, friedlichen Aussichten, die sich jest in Europa entsponnen batten, und die er lange zu erbalten boffe.

# Raiferin Friedrich=Denkmal in Homburg v. d. Söhe. 19. August 1902.

In Gegenwart des Kaiserpaares und des Kronprinzen wurde die in den Kuranlagen gegensider dem Denkmal Kaiser Friedrichs erstickte Kolosialdüsse der heimgegangenen Kaiserin (ein Wert von Prosessor Undhülkt. Der Vorsigende des Denkmalskomitees, Stadverordnetenvorsteher Dr. Küdiger in Homburg, hielt eine Ausprache, in der er zunächst an die Trauer und das bittere Weherinnerte, mit dem nicht nur das Herrschaus und das beutsche Volkanden der Bahre der entschlasenen Kaiserin gestanden. Kedner wies auf die Angenden der Entschlasenen Kaiserin gestanden. Kedner wies auf die Angenden der Entschlasenen fin, deren Ziele Menschen wirfung der verstorbenen Kaiserin verdanke das deutsche Frauensleben seine Entschiedung, ihrem Kunstverständnis das deutsche Kunstgewerbe sein Ausblüssen. Als ein Zeichen der Dantbarkeit der

<sup>\*)</sup> Die Schluffteinlegung fand am 8. Marg 1902 ftatt.

Homburger für die zahlreichen Wohltaten Ihrer Majestät möge biese Deuthnal dastehen. Redner schloß mit den Worten: "So-lange es Tannus-Bewohner geben wird, so lange wird der Rüfferahl der leuchtenden Taten der Kaiserin Friedrich, die Erinnerung an Ihre gottbegnadete Majestät in unserer Jeinat niemals er-löschen, sondern in Liebe, Verehrung und Dantbarkeit fortleben."

Der Kaiser legte am Fuße bes enthüllten Denkmals einen Kranz nieber und verlas dann, vor dem Denkmal stehend, ein Lebensbild der Kaiserin Friedrich, das er mit folgenden Worten einleitete:

Bum erstenmal fällt heute die Hülle von einem Denkmal, welches die Züge der teuren, verblichenen Mutter und Kaiserin der Nachwelt und besonders dieser ihrer lieben Stadt und Bürgerschaft erhalten soll. Da ziemt es sich, ein in wenigen Strichen gezeichnetes Charakterbild der hohen Fürstin zu entwersen, welches in den Herzen des deutschen Bolkes die Erinnerung an seine Kaiserin wachhalten soll.

Dann las der Raiser folgendes vor:

Um 5. August 1902 verschied zu Schloß Friedrichshof bei Cronberg die Kaiserin und Königin Viktoria, die Witwe des hochseligen Kaisers Friedrich III., Prinzeß Royal von Großsbritannien und Irland, Meine erlauchte Mutter, nach langem, mit Lebensmut und standhafter Ausdauer getragenem Leiden.

Hochbegabt, von starker Willenskraft, erfüllt von hohem kulturellen Streben, dem ein seltenes Wissen zu Gebote steht, stolz auf ihre königliche und nationale Abstammung, stets bemüht, deren tiese Jugendeindrücke und Ersahrungen auch in ihrer zweiten, deutschen Heinat zur Gestung zu deringen; eine zielbewußte Förberin der Entwicklungswege des Schönen in Kunst und Kunstgewerbe, die wissenschaftliche Forschung und deren Ergebnisse mit Wärme ergreisend, für die Aussehnung weiblicher Bildung und Erwerdsfähigkeit und sür die Ausgestaltung weiblicher Krankentpstege erfolgreich wirkend: endlich die liebende Gattin und stete Gefährtin des Kronprinzen, an der Spitze eines glücklichen Familienhauses, an allen großen Ereignissen, wie an allen Begebenheiten seines

reichgestalteten Lebensganges beteiligt; die forgende Gemahlin bes Kaifers und Königs in bangen, trüben Tagen, bie würdewoll trauernde Witwe am frühen Schluß ihrer eigenen über lichte Höhen und dunkle Todesschatten führenden Laufbahn — so hat diese Fürstin unter uns geweilt, und so fügt sich ihr Bild ein in die Annalen des Hohenzollernschen Hauses in Preugen und in Deutschland.

Die Kaiferin war geboren am 21. November 1840 als bas älteste Rind ber Königin Biktoria und bes Pring-Gemahls Albert von Sachsen-Roburg und genoß immitten ber vielfachen Anregungen, welche bas Leben am englischen Hofe bem früh entwickelten Geist ber Prinzessin gewährte, eine sorgfältige Erziehung. Erft siebzehnjährig, folgte sie bem ihr am 25. Januar 1858 angetrauten Gatten, bem sich ihre ganze Neigung erschlossen hatte, nach Preußen und verließ einen zahlreichen Geschwisterkreis, ein Baterhaus und eine Seimat, benen ihre innigste Zuneigung bis zu ihrem Lebensende erhalten blieb.

Bährend der 30 Jahre, welche die große geschichtliche Entwicklungsepoche unseres Baterlandes umfassen, hat sie als die Kronprinzessin von Preußen und seit 1871 auch des Deutschen Reiches an der Seite des Kronprinzen in zunehnen= bem Maße in haus und Familie, in gesellschaftlicher Be-Biehung und burch öffentliche Bestrebungen, fei es in ber Ausübung fürstlicher Repräsentation, sei es durch die Verbienste um die Begründung des Kunstgewerbemuseums und der Kunstgewerbeschule, ober durch die Anregung zur Gründung des Lettevereins, des Heimathauses für Töchter höherer Stände und Lehrerinnen, des Biktoriahauses für Krankenpssegerinnen, des Bereins für häusliche Gesundheitspflege, fowie des Bestaloggi=Frobelhauses in hohem Mage bilbend gewirft und ben Stempel ihrer ausgeprägten Perfönlichkeit im Nahmen eines bestimmten Zeitabschnittes einem ihrem Wesen und Sein, ihrem Denken und Fühlen entsprechenben Wirkungsfreise aufgetragen.

Aber inmitten biefes emporstrebenben Schaffens traf bas Schidfal fie fcwer; zuerft burch ben Tod zweier Kinber,\*) bem ber frühe Verluft bes ihr befonders nahestehenden Baters \*\*) vorangegangen war. Niedergebeugt richtete sie sich wieder auf, und ihr ftarter Beift gewann auch in ben harteften Prüfungen bie Oberhand, auch in ber schwersten Zeit hielt fie mutig stand, da es ihr beschieben war, den geliebten Ge-mahl an unheilbarem Leiben in dem Augenblick bahinstiechen zu sehen, als die beutsche Raiserkrone, die er als siegreicher Felbberr erftritten, fich auf fein Saupt fentte.

Nach breißigjähriger Che, in ber fie Freud und Leib, Sorge und Glück, Trauer und Hoffnung treu und hingebend mit ihm geteilt hatte, umbiillte fie bereits ber Witwenschleier. Sie zog sich aus bem öffentlichen Leben zurück und wibmete ihr umfangreiches, wohl erworbenes Können und Wiffen ber Schöpfung, Einrichtung und künftlerischen Gestaltung eines fürstlichen Sitzes, bes Schlosses Friedrichshof, welches als ihr gastliches heim und als eine ben Erinnerungen an ben Kaiser Friedrich gewidmete Stätte von Mir und allen ben Ihrigen, sowie von einem Areise hervorragender Perfonlich= feiten bes In- und Auslandes häufig aufgesucht wurde.

Bon hier aus fuhr fie fort, gemeinnützige 3wede gu verfolgen. Doch auch bieser letzten Periode ihres Lebens war ein turzes Ziel gesetzt. Auch sie wurde von schwerer Krankheit ergriffen und in langer, fcmerzensvoller Leibens= zeit, die sie in Gottes Fügung ergeben burchlitt, löste sich das einst farbenfrohe Band dieses zu so glänzenden Erwar-tungen berechtigenden, inhaltsvollen und inhaltsschweren Dafeins einer feltenen Frau und einer zu bobem Wirken berufenen Fürstin.

<sup>\*)</sup> Prinz Sigismunb (geb. 15. September 1864, geft. 18. Juni 1866) und Prinz Walbemar (geb. 10. Februar 1868, geft. 27. März 1879). \*\*) Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, geb. 26. August 1819, vermählt 10. Februar 1840, geft. 14. Dezember 1861,

# Festmahl der Brandenburger.

25. August 1902.

Beim Kaiserpaare sand im Nenen Palais bei Potsdam ein Festmahl statt, zu dem zahlreiche Einladungen an Zivilbehörden und provinzielle Körperschaften der Provinz Brandenburg ergangen waren. Bei der Tasel hielt der Kaiser solgende Ansprache:

Ich heiße von ganzem Herzen die Berteter der Provinz Brandenburg willsommen, willsommen hier in den Räumen des Neuen Palais, jenem großen Ban, der dem Kopf des Großen Königs entsprang, um nach den heißen Kämpfen, in denen er um die Zukunft und Größe der Mark und seines Landes gerungen hatte, den Gegnern zu zeigen, daß er noch Geld zur Berfügung habe, auf dem Boden Potsdams, welches das Tuskulum für den Großen König und für seine Nachfolger wurde; auf dem Boden geheiligter Eigenmerungen an Meine Borgänger, zumal an Meinen seligen Bater und Meine felige Mutter, deren schöpferischen Sinn so manches Schöne zu verdanken ist, was wir jeht hier im Park und in der Umgebung von Potsdam bewundern können.

Sch freue Mich, die Märker wieder um Mich versammelt zu sehen, denn Ich habe das Gefühl, daß alles, was das Land geworden und was das Neich geworden, schließlich beruht auf einer festen Säule, und diese Säule ist die Mark. So wünsche Ich denn von ganzem Herzen, daß es Meinem Hause auch fernerhin beschieden sei, treue, zuverlässige, gehorsame, pslichttreue Untertanen zu haben, wie es die Märker von zeher den Hohenzollern gewesen sind.

Ich erhebe Mein Glas und trinke auf bas Wohl ber Mark. Die Provinz Brandenburg Hurra! — Hurra! —

Hurra!

## Festmahl für das III. Armeeforps.

26. August 1902.

Dem Festmahl für die Behörden der Provinz Brandenburg solgte tags darauf in denselben Käumen ein anderes, zu dem vorwiegend Ofsiziere des III. Armeekorps gesaden worden waren, das in dieser Provinz heimisch ist. Der Kaiser brachte bei der Tasel solgenden Trinkspruch auß:

Mein Trinkspruch auf die in Wassen ausgeübten Märker bes britten Armeekorps soll in dem Wunsche gipfeln, daß das Armeekorps in Frieden auf der Höhe der taktischen Schulung sein möge für die Setzteit, wie es einst unter Er. Königlichen Hohet dem Prinzen Friedrich Karl gewesen ist, und daß es im Ernstfalle die gleiche Kaltung bewahren möge und dieselben Lorbeeren um seine Fahnen slechte, wie am glorreichen Sechzehnten unter Konstantin von Alvensleben.

Das britte Armeeforps Hurra! — Hurra! — Hurra!

# Befuch König Biftor Emanuels III.

28. August 1902.

Zu Chren bes hohen italienischen Gastes findet ein Prunkmahl in der Bildergalerie des königlichen Schlosses in Berlin statt. Der Kaiser begrüßte den König von Italien mit folgenden Worten:

Wenn Ich Eure Majestät von ganzem Herzen willsommen heiße, so ist das nicht der hergebrachte Ausbruck einer Höflickeitssorm, sondern der festen Herzensüberzeugung. Willsommen sei Eure Majestät dargebracht als dem Sohne jenes ritterlichen Königs Umberto ohne Furcht und Tadel, der seine Freundschaft und Bundestrene von Meinen Borgängern in der Krone — besonders von Meinem seligen Herrn Bater an — mit vollster Wärme auf mich, den so viel Jüngeren, übertrug. Ihm bewahre Ich siets, solange Iche, ein heiliges, dankbares Andenken in Meinem Herzen.

Willsommen sei Eure Majestät zugerusen, als bem Rönig bes herrlichen, schönen Italien, bes Landes unserer Träume, bes Jungbrunnens unserer Künstler und Dichter.

Willsommen seien Eure Majestät uns als ber treue Bundesgenosse nach Wiederernenerung des Uns untereinsander und mit Unserem erhabenen Freunde Se. Majestät dem Kaiser und König Franz Josef verknüpsenden Bündenisses, welches in alter Kraft fortbesteht, und in welches das Sein Unserer Bölker sich sest eingelebt hat, nachdem es Jahrzehnte hindurch Europa den Frieden gesichert, und, so Gott will, noch für lange sichern wird.

Mit Mir in jubelindem Grufie ruft bas gefamte beutsche Baterland: Se. Majestät ber König Hurra! — Hurra! —

Hurra!

Darauf antwortete König Biftor Emanuel:

"Die Gefühle wahrer Zuneigung, die Eure Majestät für Mein Land, Mein Haus und Meine Berson zu bekunden geruht haben, sind das kostbare Unterpsand einer Freundschaft, die Ich von ganzem Berzen erwidere.

"Auch Ich gebenke in lebhafter Rührung ber brüderlichen Zuneigung, die Eurer Majestät erlauchten Vater mit bem Meinigen vereinte, ber herzlichen Intimität, die zwischen Unseren beiden

ruhmreichen Großbätern bestand.

"In Beiden solder Erinnerungen werden Unfere Bölfer auf ber Bahn der Zivilisation fortschreiten, gesichert durch dieses alte Bündnis zwischen Stalien und den beiden Kaisermächten, in dem die allgemeine Anschaunng jest ein Sinnbild des Friedens und bessen wirksamsten Schutz erkennt.

"Dies ist der Bunich, mit dem Ich Mein Glas erhebe, um zu trinken auf das Wohl Eurer Majestät, Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin, der Kaiserlichen Familie und auf die Wohlsahrt des mächtigen Deutschlands, von dem ein so hoher Glanz von Arbeit

und Wiffen ausstrahlt.

"Es lebe Seine Majeftat der Raifer und König!"

# Gingug in Pofen.

2. September 1902.

Zu den Kaisermanöbern kommt das Kaiserpaar nach Posen. Die Stadt ist über alle Erwartungen schön geschmück, der Empsang begeistert. Auf die Ansprache des Oberbürgermeisters Witting antwortet der Kaiser:

Empfangen Sie ben Dank ber Kaiserin und Meinen für ben freundlichen Empfang seitens ber Stabt und die Ausschmückung, wie die Gesinnungen, benen Sie soeben berebten Ausbruck verlieben haben.

Ich freue Mich von Herzen, daß heute ein anderes Bild Meinen Augen sich zeigen wird als damals in diesen trüben Tagen, als die Wellen des Stromes sich gegen und zum

Teil über Ihre Hänbe bahinwälzten.

Was biefe Stadt und dieses Land sind, verdanken Sie ber Arbeit der preußischen Könige. Ich, als ihr Nachfolger, werbe auch an Meinem Teil, wie Ich es damals schon bei ber Sitzung im Magistratssaale getan, es an Sorge sür die Stadt und Unterstützung in ihrer Entwicklung nicht er-

mangeln laffen.

In seinen Entwicklungsbestrebungen ist Posen in ein Stadium getreten, in welchem es mit den bisherigen Abgrenzungen nicht mehr auskommen kann. Zu eng ist der Gürtel ihres Gewandes geworden, zu klein die Mauerkrone sir ihr Haupt. Ich habe infolgedessen heute eine Ordre vollzogen, wonach das Napongeset ein für allemal fällt,\*) und ich erwarte von der Einsicht des Oberbürgermeisters, des Magistrats und der Stadtverordneten, wie von dem Patriotismus der Einwohner, daß die Stadt nun mit allen Kräften an ihre Entwicklung Hand anlegt und daß sie dieser großen Wohltat sich würdig zeigen wird.

Ich bege feinen Zweifel, daß binnen furgem fich Stragen und häuferquartiere erheben werden, welche auch ben Arme-

<sup>\*)</sup> Braufende Surrarufe.

ren ein befferes und menschenwürdigeres Dafein ermöglichen werben, als die Wallischei es jest tut. Ich hoffe, bag bie bofen alten Stabtteile verfdwinden werben.

3ch bitte Sie in Meinem und ber Raiferin Namen, ben berglichsten und innigften Dant für bie Stimmung und Begrugung, fowie für ben Empfang ber Stadt Pofen auszufprechen. Ich banke Ihnen und ber gesamten Bürgerschaft baburch, baß Ich Ihnen bie Sand reiche.

## Un eine ruffifche Militärdeputation.

3. September 1902.

Vor der Paradetafel nach der Kaiserparade des V. Armeekorps empfängt ber Raifer in Bofen ben Generalgonverneur von Warfchau, General Efchertoff, und die Offiziertorps feiner beiden ruffifchen Regimenter: fie alle find mit Erlaubnis des Raren der Ginladung des Kaisers zur Teilnahme an den Manövern gefolgt. Der Kaiser richtete eine Ansprache an die russischen Gäste, die nach deutschem Berichte folgendermaßen lautete:

Che ich von Ihnen, Meine Herren, Abschied nehme, brangt es Mich, Ihnen Meine Freude auszufprechen, bie Offiziertorps zweier Meiner rufsischen Regimenter, beren Uniform 3ch mit Stolz trage, in Bofen bei unferer Parabe baben begrüßen zu tonnen.

Ihre Anwesenheit verdanke Ich ber Güte Seiner Majeftat bes Raifers Ritolaus, welcher Mir bei Meinem Besuche in Reval freudige Zustimmung zu Ihrer Ginladung gewährte.

Ihre Anwesenheit in Bosen bebeutet nicht nur einen Befuch ber Offiziere Meiner fconen ruffifchen Regimenter, fondern ift auch ein Beweis ber alten Baffenbrüberschaft, welche seit einem Sahrhundert unsere Beere miteinander perhindet.

Daß biefelbe noch lebend ift, bas mögen noch zwei Tatfachen erläutern. Am Tage Ihrer Ankunft babe 3ch bas Napongesetz für Posen aufgehoben, wodurch eine friedliche Entwicklung der alten Festungsstadt ermöglicht werden wird.

Zum anberen habe Ich bie Ehre, heute zum erstenmal vor den Offizieren Meiner beiben russischen Regimenter die Schnüre anlegen zu können, welche Seine Majestät Kaiser Nikolaus mit Mir als Zeichen unserer persönlichen Freundsschaft ausgetauscht hat.

Sie sollen, nach ben eigenen Worten Ihres Allerhöchsten Herrn, ein Glieb in ber festen Kette barstellen, welche Uns beibe in treuer Freunbschaft umschlingt. Gott gebe feinen

Segen bazu, daß bas immer fo bleibe.\*)

# Festmahl nach ber Parade des V. Armeeforps.

3. September 1902.

Bei der Paradetafel brachte der Kaifer zwei Trinksprliche auß; der erste galt dem Zaren, der zweite dem Korps, über das der Kaiser die Varade abgenommen hatte.

#### 1. Unf den Zaren.

Bur Parabe bes V. Armeekorps find mit Genehmigung Seiner Majestät bes Raifers von Ruffland ber General-

\*) Rach bem "Auffischen Invaliden" lautete biefe Ansprache:

<sup>&</sup>quot;Schon lange wollte Ich die Genugtung haben, Sie bei Mir zu jesen, und Ich din sehr froh über die Wermirtlichung biefer Absicht. Bei Meiner letzten Ausammentunft mit Ihrem Herrscher in Neval sprach Ich Schener Majestät Meine Bitte aus und drang insbesondere auf Ihren Smpfang hier in Posen. Beide Keiche sind durch Jahrhunderte der Freundschaft verdunden, und als symbolische Bestätigung bessel der Jetzten Aufanmenkunft die Achselben Kette bilden, tauschte Joher letzten Aufammenkunft die Achselbander mit dem Kaifer Nitolaa und legte sie setzt zum erstenmal an. Sie, meine Herren, als Mittärs, verstehen volltommen, daß man in einer Grenzssellung nur Freunde ausnehmen darf, von denen man nicht glauben kann, daß ein Zusammenschof mit ihnen möglich ist. Ich gab deshalb den Besehl zur Aussalzsung der Besehltzungen von Posen in der Annahme, daß sie nicht nötig sein können und daß die seise Freundschaft beider Reich nie gestört werden kann."

gouverneur von Warschau und Deputationen ber Regimenter erschienen, von benen 3ch Chef bin.

Ich begrüße die Herren von Herzen und gebe der Freude Ausbrud, bag biefelben am beutigen Tage erschienen find, baburch, bag 3ch Sie aufforbere, mit Mir auf bas Bobl bes oberften Kriegsherrn, ber mit uns in treuer Waffenbrüberschaft verbundenen ruffifchen Armee, Seiner Majeftat bes Raifers Nikolaus, zu trinken.

Hurra! - Hurra! - Hurra!

## 2. Auf das V. Armeekorps.

Dem V. Armeeforps fpreche Ich zum heutigen Tage von gangem Bergen Meinen Glüchwunsch aus. Es hat bei feiner Barade bie Brobe auf feine Entwidlung im Frieden gegeben.

Ich tann wohl fagen, bag, als Ich bie Reihen ber Regimenter an Mir vorüberziehen fah, Mir bie Geschichte bes Korps wieder lebhaft vor die Augen getreten ift. In ernsten Beiten haben bie gelben Achselflappen fich bewährt. Bor allen Dingen ift Mir babei bas Bilb Meines unvergeglichen Berrn Baters wieber vor Angen getreten, ber ftets mit Stolz bon feinen gelben Achfelflappen fprach.

Ich glaube nicht zu viel zu fagen, wenn 3ch bem Korps mit einen Teil bes Berbienftes zuschreibe, bag es in ben Rriegen, wo es unter bem Oberbefehle Meines Baters gestanden hat, burch seine tapfere Haltung mit bazu gewirkt hat, daß er fich ben Marschallstab erwerben konnte. Niemand, in beffen Bufen ein Preugenberg fchlägt, wird ber Ronigs-Grenadiere vergeffen, und niemand wird vergeffen ben Doment, als Seine Raiferliche Hoheit ber Kronpring auf bem Beisberge ben sterbenden Raifenberg\*) in feinen Armen bielt.

<sup>\*)</sup> Der vom Ratfer ermähnte Ratfenberg ift ber Major v. Ratfen= berg, ber als Rommanbeur bes Füfilierbataillons bes Königs-Grenadier= Regiments am 4. Auguft 1870 beim Sturm auf bas fefte Schlog Geis= berg burch brei Rugeln fcmer vermundet murbe und trop forgfamfter Pflege einen Monat fpater, am 4. September, feinen Berletungen erlag.

Ich würde aber bei Meinem Trinkspruch auf das Armeetorps nur zur Hälfte seinen Leistungen gerecht werden, wenn Ich nicht zugleich an das andere Armeekorps dächte, was heute im schwarzen Roch, den Hut in der Hand, mit seinen Fahnen vor uns stand, die 8000 Arieger, die an der Straße aufmarschiert standen. Auch sie haben zu Meiner Seele gesprochen. Es reihte sich dort Areuz an Areuz und Schnalke an Schnalke. Das sind die Leute, die die Geschichte des Korps geschrieben haben, die mit geholsen haben, unser Baterland zu einigen; das sind die Kämpfer, die Meinem Bater in die blauen Augen geschaut haben, als sie ihm den Sieg ersochten hatten.

In ben Glückwunsch an Mein Korps möchte Ich baher auch Meine Freude mischen über die vorzügliche, tadellose Haltung der Kriegervereine, die Ich heute gesehen habe. Mögen diese Leute den jungen Soldaten als Vorbisber dienen, daß der alte Geist jener Kriegskameraden sich immerbar bewähren möge.

Sch trinfe auf bas Wohl bes V. Korps. Hurra! — Hurra! — Hurra!

Leopold v. Kaisenberg, geboren im Jahre 1833, hatte schon 1866 als Haupmann und Kompanieches im Königs Strenadier Respinent am Böhmischen Feldzuge teilgenommen und sich dabei die höchste kriegerische Auszeichnung, den Orden pour le merite erworben. Bei Weisenburg siührte er die 9. und 10. Kompanie zum Sturm auf Schloß Gelsberg vor, ergriss selbis, als der Kahnenträger des Bataillond siel, den oberen Teil des zerschossen Paniers und danis im heftigsten Gewehrsener weiter vor, wurde aber bald darauf durch Schisse in die rechte Schulter und das rechte Knie niedergestreckt. Der Oberbeschläßader der III. Armee, Kronprinz Friedrich Wilhelm, suche den Verwundeten auf dem Schläßtese der III. Armee, Kronprinz Friedrich Wilhelm, suche den Verwundeten auf dem Schläßte be Auferleit des von ihm gestührten Bataillons aus. Der Besig des Schlosses, das erst nach Umzingelung durch versärtet Kräfte und mit Hilfe der Artillerie zur Übergade gezwungen werden konnte, war mit schweren Opfern ertauft. Das Füsilierbataillon der Königdsschaft allein 11 Offiziere und Offizierbienstienebe, 9 Untersossischen und Verwundeten verloren,

## Deutsch und polnisch.

4. Sebtember 1902.

Im Ständehause ber Proving Posen nahm ber Raifer einen Ehren= trunt entgegen. Die boinischen Ditalieber ber Stänbebersammlung waren der Zeier fast fämtlich fern geblieben. Auf die Suldigungs= rebe des Provinziallandtagsmarfcalls, des Freiherrn von Willamowiß=Wöllendorf autwortete der Kaifer:

Die patriotischen Worte, burch welche Sie Mir und ber Kaiferin die Gesinnungen der Provinz Posen entgegengebracht haben, erfüllen Unfere Bergen mit Freude und Dank. Gie finden ihre Bestätigung burch ben patriotischen Empfang feitens ber biefigen Bevölferung.

Wir befinden uns bier in einer treuen beutschen Bevolterung, Wir befinden uns bier in einer treuen beutschen Stadt, und treu ift bie Arbeit, welche bie Deutschen gur Bebung bes Landes bier vollführen.

Soll biefe Arbeit, beren Endziel bie Bebung an Land und Bolt ift, jum Rut und Frommen bes Ganzen gelingen, fo ift es notwendig einmal, daß bie Deutschen ihren Erbfehler bes Parteihabers ablegen und bag ber einzelne bas Opfer feiner ausgeprägten Individualität gu bringen bereit ift, um in ber Gefamtheit mit allen vereint zu wirken, fo, wie einst bie Ritter bes Deutschen Orbens, auf verfönliche Ungebundenheit und Bequemlichkeit verzichtenb, fich zu bem festen Gefüge bes Orbens zusammenscharten, um in aubaltend harter Arbeit bie beutsche Rultur zu verbreiten.

Bum andern verfteht es fich von felbft, bag Meine Beamten unbedingt nach Meinen Direktiven und geborfam Meinen Befehlen ohne Zaubern bie Politit burchführen. welche Ich für bas Wohl ber Proving als richtig erkannt habe. Das Zusammenwirken von Bolt und Beamtenschaft unter ber Leitung ber Krone wird nicht ermangeln, im Laufe ber Jahre bie fegensreiche Entwicklung ber Proving gu förbern.

Ich beklage tief, daß ein Teil Meiner Untertanen nichtbeutschen Stammes sich nur schwer in unsere Verhältnisse zu finden scheint. Der Grund dazu dürste in zwei Irrtümern zu suchen sein: einmal wird in ihnen wach gehalten die Besorgnis vor der Antastung ihrer Konsession. Wer behauptet, daß Meinen Untertanen katholischer Konsession Schwierigkeiten in der Ausübung ihres Glaubens gemacht oder sie gezwungen werden sollen, don demselben zu lassen, nacht sich einer schweren Lüge schuldig. Weine ganze Regierungszeit und Meine Borte in Aachen\*) beweisen, wie hoch ich die Keligion, das heißt das persönliche Verhältnis sedes Menschen zu seinem Gott, achte, und er beleidigt durch eine solche Verleumdung den Nachsolger des großen Königs, der erklärt hat, ein jeder solle auf seine Fasson seine werden.

Der zweite Irrtum ist ber, daß die Besorgnis wach erhalten wird, daß die Stammeseigentümlichkeiten und Überlieferungen ausgelöscht werben sollen. Dem ist nicht so. Das Königreich Preußen setzt sich aus vielen Stämmen zusammen, welche stolz sind auf ihre frühere Geschichte und ihre Eigenart. Das hindert sie jedoch nicht, vor allen Dingen brave Preußen zu sein. So soll es auch hier sein! Die Überlieferungen und Erinnerungen können ruhig bestehen, allein sie sind Geschichte, der Bergangenheit angehörig. Zetzt kenne Ich hier nur Preußen und bin Ich es der Arbeit Meiner Vorsabren schuldig, dassür zu sorgen, daß dies Propinz unausschöft mit der preußischen Monarchie verknüpft und daß sie stets gut preußisch und gut beutsch bleibe.

Diesen Becher, gefüllt mit bem Saft ber Neben, bie an ben Ufern bes schönen Rheins gewachsen sind, leere Ich auf bas Bohl ber Provinz Posen und ihrer Hauptstadt an ber Bartbe.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 97 ff.

## Die Königs-Grenadiere.

3. ober 4. September 1902.

Im Generaltommando in Posen ehrte der Kaiser das in Liegnig in Garnison stehende Königs-Grenadierregiment dadurch, daß er ihm das in seiner Ansprache näher bezeichnete Bild aus dem Nachlasse Kaiser Wilhelms I. zum Geschent machte. Der Kaiser sagte etwa folgendes:

Das Regiment besitst in seinem Heine eine wertvolle Galerie schöner Bilber, die Ich durch eins von besonderer Bedeutung vermehren will. Es ist das Gemälde, das einst das Offiziertorps seinem hochseligen Chef an dem Tage seines siedzigjährigen Jubiläums als Regimentsinhaber in Liegnit überreichen wollte, und nachher in Berlin übergeben nußte, da der Gesundheitszustand des Kaisers eine Teilnahme an der Feier unmöglich machte.

Der Kaiser erinnerte baran, wie er Zeuge bes schweren Entschlusses seines Großvaters gewesen sei, endlich dem Nate seines Leibarztes nachzugeben; das Gemälde aber sei eine seiner letzten Freuden gewesen. Fünfzehn Jahre habe es ihn treu gemahnt, und er wolle es jetzt dem Offizierkorps wieder zustellen, das wie kein anderes dem Herzen seines Großvaters nache gestanden habe.

Das Gemälbe, von Röchling geschaffen, siellt das erste Wiederssehen des Königs mit seinem Regiment am Abende der Schlacht von Königgräß dar. Das Regiment erhielt serner eine Bronzesbüste Kaiser Wilhelms I., die ihn als jugendlichen Prinzen zu der Leit darstellt, wo ihm das Regiment vertieben wurde.

# In Frankfurt a. d. Oder.

6. September 1902.

Der Kaiser kommt gelegentlich der Herbstmanöver nach Franksfurt a. d. Oder. Bei seinem Einzug bietet ihm der Oberbürgersmeister einen Ehrentrunk dar. Der Kaiser nahm ihn und leerte ihn, indem er vom Pserde herab solgende Worte sprach:

Auf Meinem Bege zu Meinen Grenadieren durchreite Ich die Stadt Frankfurt und entbiete ihr Meinen kaiferlichen Gruß. Ich danke der Stadt für den Empfang, den sie Mir bereitete. Ich danke der Stadt für die Gesinnungen, die Mir aus den frohen Gesichtern der Bürger, der Kinder und Vereine entgegenstrahlen. Ich danke der Stadt für die Treue, mit der sie an Meinem Haufe festgehalten hat, und hosse zu Gott, daß unter Meiner Regierung und unter derjenigen Meiner Nachsolger die Stadt sich immer weiter und blühender entwickeln möge. Darauf leere Ich biesen Becher.

# Befuch Rönig Georgs von Sachfen.

13. September 1902.

König Georg weilt seit dem Antritt seiner Regierung (19. Juni) zum erstenmal am Kaiserlichen Hossager. Bei der Abendtafel begrüßt ihn der Kaiser mit einem Trinkspruche:

Gestatten Eure Majestät Mir, den herzlichsten Dank entsgegen zu bringen für den freundlichen Besuch, den Eure Majestät Mir heute gewogentlich abstatten.

Bir gebenken ber schweren Stunden, die Eure Majestät in biesem Jahre burchsebten; innig haben Bir teilgenommen an bem Schmerze, der Eure Majestät und Ihr Land erfüllte.

Wir begrüßen in Eurer Majestät ben Bruber bes verewigten Königs, bes getreuen Mitarbeiters in ber Errichtung unseres Deutschen Reiches.

Ich persönlich bitte Eure Majestät, versichert zu sein, daß Ich Meine allerinnigste Dankbarkeit, Anhängsichkeit und Liebe, mit der Ich an König Albert gehangen habe, von ganzem Herzen auf die Person Eurer Majestät übertrage, und Ich bitte, Mir die Huld, die Eurer Majestät königlicher Bruder Mir erwiesen hat, Mir auch serner bewahren zu wollen.

Meine Gefühle und die Gefühle Meines Saufes und Meines Boltes für Eure Majestät und bas treue Sachsenvolk fasse Ich zusammen in ben Ruf: Gott schütze und segne Eure Maiefiät!

Seine Majestät, ber König von Sachsen Hurra! — Hurra! —

Des Königs Antwort lautete:

"Gestatten Mir Eure Najestät, für die liebenswürdigen und hochhetzigen Worte, mit deren Eure Majestät Nich begrüßt haben, Meinen herzlichsten und tiesgesühltesten Dant auszusprechen, sie werden Mir stets als ein teures Andensen im Gedächinis diesben. Gestatten Eure Majestät zugleich die Bersicherung, daß, soweites von Mir, Meinem Hause und Meinem Bolke abhängt, Wir bestrebt sein werden, das Berhältnis du Kaiser und Reich so zu erhalten, wie es unter Meinem undergestlichen Bruder getwesen ist: Wir werden stets sess unter Meinem undergestlichen Bruder getwesen ist: Wir werden stets sess unter Meinem undergestlichen Bruder getwesen ist: Wir werden stets sess und unentwegt zu Kaiser und Reich halten. Gestatten Eure Majestät, daß Ich en Gefühlen des Dankes sür die sitsbenswürdige Aussandme, die Ich gesunden, dahin Ausdruck gebe, daß Ich Mein Glas erhebe und ruse: Seine Majestät der Kaiserin und das ganze königliche Haus, durra! — Hurra! — Hurra!

# Die Sochschulen der bildenden Runfte und für Mufit.

2. Nobember 1902.

Bei der Einweihung der neuen Gebäude für die Königlichen Hochsichulen der bildenden Künste und der Musik in der Harbenbergstraße in Charlottenburg hielt der Kaiser folgende Rede:

Es gereicht Mir zur besonderen Freude, in Gemeinschaft mit Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin, Meiner Gemahlin, der heutigen Feier der Einweihung der für die akademischen Hochschulen für die bildenden Künste und für Musik neu geschaffenen Käume beiwohnen zu können.

Eng verknüpft ift bie Geschichte ber Atademie mit ben

Gefchiden Meines Saufes.

Bon meinem Ahnen Aurfürst Friedrich III., bem wir so viele noch heute unerreicht bastehende Aunstschöpfungen verdanken, im Jahre 1696 gestiftet, hat die Akademie sich verfreuen gehabt und von ihnen, soweit nicht die Not der Zeit und die Sorge um die Erhaltung des Staates es hinderten, reiche Förderung ersahren. Die 1809 ersolgte Ansgliederung einer Abteilung für Musik an die ursprünglich nur für Malerei, Bilbhauerei und Architektur bestimmte Atademie, die 60 Jahre später erreichte Gründung der Hochschie für Musik, die Ausgestaltung des praktischen Unterrichts auf den verschiedenen Gebieten der Kunst durch Beschäfung von Meister und Schülerateliers und die gesante Entwicklung der Hochschiedenen Schülerateliers und die gesante Entwicklung der Hochschiedenen Königlichen Fürsorge. Daß es aber gelungen ist, der Hochschiedenen Königlichen Fürsorge. Daß es aber gelungen ist, der Hochschieden künstel der Entwicklung der Atademie Unter den Linder bie alte historische Stätte der Atademie Unterkunst dot, hier in unmittelbarer Nähe der Schwesteranstalt, der Technischen Hochschieden, ein sochschule für Musik rümmlich zu vereinigen, das verdanken wir in erster Linie dem unermüblichen Birken und des Protektorates aller Meiner Vorfahren an der Krone zu banken wir in erfter Linie bem unermublichen Wirken und

veiland Seiner Majestät des Kaisers und Königs Friedrich.

Bon Jugend auf der Kunst aufs innigste zugetan und als langjähriger Protektor der Königlichen Musen und die Entwicklung derselben hochverdient, hat der hochselige Herr in treuer Gemeinschaft mit Seiner seinssingen und kunstensischen Gattin auf die Fortbildung der kunst und kunstensischen Gattin auf die Fortbildung der deutschen Kunst und bes Kunstgewerbes einen segensreichen Einsluß ausgeübt und Sich — selbst in der Zeit schwerer Heinschung — mit warmem Herzen die Förderung der Interessen der Künstlerschaft angelegen sein lassen. So gewährte es Ihm eine besondere Freude, daß es Ihm während Seiner durch ein tragisches Geschick nur alzu turz bemessenn Kegierungszeit vergönnt war, den seit Jahrzehnten schwedenden Berhandlungen über den Kendau der Atademie ein Ziel zu setzen,

indem Er diesen Platz für den Bau der Hochschulen bestimmte und die Ausarbeitung des Projekts befahl.
Als Protektor der Atademie beglückwünsche Ich Sie zu der heutigen Errungenschaft. Zugleich zolle Ich gern Meine Anerkennung den hervorragenden Leiftungen, welche der Unterzicht an den beiden Hochschulen unter der ausgezeichneten Leitung ihrer langfährigen, verdienstvollen Direktoren bisher

gezeitigt hat.

Wie Ich es aber als eine ber vornehmsten Pflichten bes Herrschers ausehe, in seinen Landen die den Menschen versedelnde Kunst zu fördern und auf deren gesunde Entwicklung sein Augenmerk zu richten, und wie Ich während Meiner bisherigen Regierung stets barauf bebacht gewesen bin, bieser Pflicht gerecht zu werben, so kann Ich auch die jetzige Gelegenheit nicht vorübergeben lassen, ohne an Löhrer wie Schüler die ernste Mahnung zu richten, in enger Ansehnung an die unerreichbaren kassischen Borbilder und in treuer an die unerreichbaren klassischen Borbilber und in treuer Nachfolge ber zahlreichen großen Meister aller späteren Jahrhunderte, welche der Kunst sich geweiht und sie fortentwickelt haben, sowie insbesondere derzenigen Meister, welche an der Alabemie gelehrt oder ihre Ausbildung erhalten haben, die Ibeale der Kunst in den durch überlieferung und die unwandelbaren Gesetz der Schönheit, Harmonie und Afthetik gewiesenen Bahnen zu hüten und zu pstegen. Seien Sie sich allezeit der großen Kulturmission bewust, welche die von Gott begnadeten Jünger und Träger der Kunst zu erfüllen haben: durch ihre Arbeit das Bolk in allen seinen Schichten aus dem Getriebe des allkäglichen Lebens zu den Höhen der Kunst zu erheben und das den germanischen Stämmen besonders eigene Schönheitsgefühl und den Sinn sür das Edle zu begen und zu ftärken. gu begen und zu ftarten.

Bon solchem Geist getragen, werben bie beiben Soch-schulen — bas erwarte und vertraue Ich — ihren großen Aufgaben gerecht werben und bem Baterlande zur Zierbe

und jum Segen gereichen!

## Bereidigung von Garde-Refruten.

4. Nobember 1902.

Nach der Bereidigung der in die Berliner und Charlottenburger Garberegimenter neu eingestellten Rekruten richtete der Kaiser die nachstehende Ansprache an die jungen Leute:

Refruten! Ihr habt Mir soeben ben Fahneneib geschworen und damit angesichts der glorreichen und ruhmgefrönten Feldzeichen ausgesprochen, daß ihr treu zu eurem Kaiser stehen wollt in allen und jeden Lagen. Hierfür Meinen kaiserlichen Dank.

Ihr werbet während eurer Ausbildung manche schwere Stunde über euch ergehen lassen müssen, denn der Kriegsbienst ist schwer und stellt hohe Ansorberungen an euch. Aber last euch dadurch nicht ansechten, sondern tut, was von euch verlangt wird, was eure Borgesetzen euch in Meinem Namen besehlen werden. Dann werden aus euch ganze Männer, auf die sich das Baterland verlassen kann. Jeder tue an seiner Stelle seine Pslicht und lasse sich durch nichts irre machen. Dentt stets an euren Fahneneid und schüttelt die Bersucher von euch ab.

Bergesset aber auch euren Gott nicht, benn burch ben Segen bes Allerhöchsten wird euch euer Dienst leicht und lernt ihr schwere Stunden überstehen. Schämt euch nicht bes Gebetes, das euch einst eure Mutter gesehrt hat. Wer Gott vertraut, ist noch nie untergegangen, und war die Prüsung auch noch so schwere.

Prüfung auch noch so schwer.

Ihr habt Mir Treue geschworen, seid aber euch selbst auch treu. Der Rock, den ihr tragt, ist Mein Rock, und Ehre dem, der ihn tragen kann. Laßt dies Ehrenkleid aber nicht beschimpfen, denn wer euch beseidigt, tritt auch Mir zu nahe.

Hattet aber Frieden mit jedermann, vergewiffert euch in ber Stunde ber Anfechtung eures Eides und zeigt euch würdig, dem Heere anzugehören und dem Wohle des Ganzen zu bienen, nach bem Borbilbe eurer Bäter. Wer seine Pflicht treu und gewissenhaft erfüllt, der darf Meines Dankes versichert sein, und dem wird's auch wohlgehen, das war immer schon so.

Run gehet beim und tut euren Dienft!

# Die Rohal Dragoons in Sandringham.

8. November 1902.

Der Kaiser ist zu kurzem Besuche in England und besichtigt bei dieser Gelegenheit auf dem Aruppenilbungsplate bei Shornclisse auch sein Dragoner=Regiment. Hier hält er eine Ansprache, die etwa solgen= den Wortlaut hatte:

It has given me great pleasure to inspect you here to-day the first time, since your great queen, my beloved grandmother, whose death I lamented with you, did me the honour of conferring on me the honorary colonelcy of this regiment. I congratulate you on your return home after the long spell of ardoous duty well done for the honour of your king and cantry. I congratulate you on your splendid appearance on the parade and the faultless manner of march past, which once more showed the fine style the Royals are so known for. It is thanks to the kind condescension of his majesty the king that I am enabled to inspect you to-day, and I am unable to proffer my thanks to his majesty in a more appropriate manner than by calling for three cheers for his majesty king Edward VII.

(Es hat Mir große Frence bereitet, Euch heute hier zum

(Es hat Mir große Freude bereitet, Euch heute hier zum ersteumal zu besichtigen, seitdem Eure große Königin, Meine gesiebte Großmutter, beren Tod Ich mit Euch bestagt habe, Mir die Ehre erwies, Mir die Würde des Ehrenobersten bieses Regiments zu verleihen. Ich beglickwinsche Euch zu Eurer Heinstehr nach der langen Zeit schweren Dienstes, den Ihr wacker zur Ehre Eures Königs und Vaterlandes getan habt. Ich beglickwinsche Euch zu Eurem prächtigen Aus-

sehen bei der Parade und zu dem tadellosen Borbeimarsch, der wieder einmal die schöne Haltung gezeigt hat, wegen der die Noval Dragoons so bekannt sind. Dank der Huld Seiner Majestät des Königs darf Ich Euch heute besichtigen, und Ich kann Meine Dankbarkeit Seiner Majestät in keiner bessert Weise zum Ausdruck bringen, als dadurch, daß Ich brei Hurras auf Seine Majestät König Eduard VII. ausbringe.) An die Besichtigung schloß sich ein Lunch in den Käumen des Dssizierkasinos. Auch da ergriss der Kaiser noch einmal das Wort und sagte etwa solgendes:

#### Gentlemen,

I wish you to understand, how deeply grateful I am to his majesty the king for the hours I was able to spend with my regiment. It is with intense satisfaction that I hear, my fund has done so much to meet the wants of the wives and children of the men leaving for the war. I think, I can do nothing better to mark this day in the annals of the Royals than by adding another contribution to the fund for the benefit of the men and their families. All my thoughts and wishes for the regiment I beg you leave to express in calling for three cheers for the Royals.

(Meine Herren, Ich möchte Ihnen zum Ausbruck bringen, in wie hohem Maße Ich Seiner Majestät dem König für die Stunden dansbar bin, die Ich dei Meinem Regiment habe verbringen können. Mit hoher Genugtuung höre Ich, daß Mein Beitrag so viel getan hat, die Bedürsnisse Irauen und Kinder der Mannschaften, die übs Feld zogen, zu befriedigen. Ich glaube, Ich kann nichts Besteres tun, um diesen Tag in den Annalen der Royal Dragoons zu kennzeichnen, als noch einen Beitrag zu dem Unterstützungsfonds für die Mannschaften und ihre Familien zu stissen. Gestatten Sie Mir, allen Meinen Gedanken und Wünschen sir das Regiment in drei Hurras sür die Royal Dragoons Ansbruck zu geben.)

#### Die Beerdigung Krupps in Gffen.

26. Nobember 1902.

Nach kurzem schweren Leiden war der Virkliche Geheime Nat Alfred Krupp aus dem Leben geschieden. Schwere Verunglimpfungen seiner Person durch die sozialdemokratische Presse waren vorangegangen und vurden vielsach in ursächlichen Zusammenhang mit dem raschen Tode gedracht. An der Beisehung nahm der Kaiser seicht teil. Vor seiner Wreise von Essen versammelte er im Wartesaale des Vahnshoses die Witglieder des Direktoriums der Kruppschen Werke und die Vertreter der Arbeiterschaft um sich und richtete solgende Kede an sie:

Es ist Mir ein Bebürfnis, Ihnen auszusprechen, wie tief Ich in Meinem Herzen burch den Tod des Verewigten ergriffen worden bin. Dieselbe Trauer läßt Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Ihnen allen aussprechen und hat sie das auch bereits schriftlich der Frau Krupp zum Ausbruck gebracht. Ich habe häusig mit Meiner Gemahlin die Gasterundschaft im Kruppschen Haule genossen und den Auber der Liebenswürdigkeit des Verstorbenen auf Mich wirken lassen. Im Laufe der Jahre haben sich unsere Verziehungen so gestaltet, daß Ich Mich als einen Freund des Verewigten und seines Hauses beziehungen und seines Hause bei bezeichnen darf. Aus diesem Grunde habe Ich es Mir nicht versagen wollen, zu der heutigen Trauerseier zu erscheinen, indem Ich es sir Meine Pslicht gehalten, der Witwe und den Töchtern Meines Freundes zur Seite zu sieben.

Die besonderen Umstände, welche das traurige Ereignis begleiteten, sind Mir zugleich Beranlassung gewesen, Mich als das Oberhaupt des Deutschen Reiches hier einzusinden, um den Schild des Deutschen Kaisers über dem Hause und dem Andenken des Verstorbenen zu halten. Wer den Heimzegangenen näher gekannt hat, wußte, mit welcher seinsühligen und empfindsamen Natur er begabt war und daß diese den einzigen Angriffspunkt bieten konnte, um ihn töblich zu

treffen. Er ift ein Opfer feiner unantastbaren Integrität

geworben.

Eine Tat ist in beutschen Landen geschehen, so nieberträchtig und gemein, baß fie alle Bergen erbeben gemacht und jebem beutschen Batrioten bie Schamröte auf bie Wangen treiben mußte über die unserm ganzen Bolke angetane Schmach. Einen kernbeutschen Mann, ber stets nur für andere gelebt, stets nur bas Wohl bes Baterlandes, vor allem aber bas feiner Arbeiter im Auge gehabt hat, hat man an feiner Ehre angegriffen.

Diese Tat mit ihren Folgen ist weiter nichts als Mord; benn es besieht kein Unterschied zwischen bemjenigen, ber ben Gisttrank einem anbern mischt und kredenzt, und bemjenigen, ber aus dem sicheren Verstecke seines Nedaktionsbureaus mit den vergifteten Pfeilen seiner Berleumdungen einen Mitmenschen um seinen ehrlichen Namen bringt und ihn durch die hierdurch hervorgerusenen Seelenqualen tötet.

Wer war es, ber biefe Schandtat an unferm Freunde beging? — Männer, die bisher als Deutsche gegolten haben, jetzt aber bieses Namens unwürdig sind, hervorgegangen aus den Klassen der beutschen Arbeiterbevölkerung, die Krupp

ven Klassen ver deutschen Arveitervevolterung, die Krupp eben so unendlich viel zu verdanken hat und von der Tausende in den Straßen Essens mit tränenseuchtem Blick dem Sarge ihres Wohltäters ein letztes Lebewohl zuwinken. Ihr Kruppschen Arbeiter\*) habt immer treu zu eurem Arbeitgeber gehalten und an ihm gehangen; Dankbarkeit ist in euren Herzen nicht erloschen; mit Stolz habe Ich im Ausslande überall durch eurer Hönde Werk den Namen unspress beutschen Baterlandes verherrlicht gesehen. Männer, die Führer der beutschen Arbeiter sein wollen, haben euch euren treuen Herrn geraubt. An euch ist es, die Ehre eures Herrn zu schirmen und zu wahren und sein Andenken vor Berunglinipfungen zu ichüten.

<sup>\*)</sup> Der Raifer manbte fich bei biefen Worten birett an bie Arbeiternertreter.

Ich vertraue darauf, daß ihr die rechten Wege finden werbet, der deutschen Arbeiterschaft fühlbar und klar zu machen, daß weiterhin eine Gemeinschaft oder Beziehungen zu den Urhebern dieser schändlichen Tat für brade und ehrliebende Arbeiter, deren Ehrenschild besteckt worden ist, ausgeschlossen sind. Wer nicht das Tischtuch zwischen sich und diesen Leuten zerschneidet, legt moralisch gewissermaßen die Mitschuld auf sein Haupt.

Ich bege bas Bertrauen zu ben beutschen Arbeitern, baß sie sich ber vollen Schwere bes Augenblicks bewußt sind und als beutsche Männer bie Lösung ber schweren Frage finden

werben.

## In Görlit.

#### 29. November 1902.

In Görlig ist der Kaiser bei der Einweihung der nen errichteten "Ruhmeshalle" zugegen und nimmt in ihr einen Chrentrunt ent= gegen; er beantwortet die Hulbigungsansprache des Oberbürger= meisters in folgender Ansprache:

Inbem Ich Ihnen, Mein verehtter herr Oberbürgermeister, Meinen herzlichsten Dank ausspreche bafür, baß die Stadt Görlig gewünscht hat, daß Ich an diesem Tage der Einweihung zugegen sein möchte, spreche Ich auch bem Komitee Meinen Dank und Meine Freude aus über bas Werk, das

Sie hier vollbracht haben.

Es ist ein Wert ber Erinnerung, und beshalb möchte Ich glauben, daß der Name Erinnerungs- oder Gebenthalle für diese Halle beise Halle beise Halle beise Halle beise Halle beise Halle beise dalle bester paßt, als Ruhmeshalle. Es ist ungermanisch, sich zu rühmen; wir wollen Gott dantbar sein, daß er Meinem Großvater und Bater geholsen hat, unser Land wieder zu einigen und dis hierher zu führen; wir wollen uns aber dessen nicht rühmen; denn ohne Ihn wäre es uns wohl taum gelungen. Also eine Gebenthalle für den Ruhm des deutschen Baterlandes!

Diese Gebenkhalle soll uns mahnen, wie es das verehrte Stadthaupt soeben gesagt, sie soll uns mahnen, daß unserm Bolt bei dem Anblick der Paladine und Heroen aus großer Zeit wieder klar wird, daß unsere Einheit nur durch gewaltige Arbeit des Geistes und des Körpers möglich geworden ist, die gewaltige Arbeit Kaiser Wilhelms des Großen, der in jahrelangen Kämpfen dafür gewirkt, die gewaltige Geistesarbeit des deutschen Bolkes, welches in allen seinen Ständen danach trachtete, seine Einheit wieder zu finden, und die gewaltige Arbeit seiner bewährten Söhne auf dem Schlachtselde. Mir will es aber scheinen, als ob die jetzige Generation

Mir will es aber scheinen, als ob die jetzige Generation der Berpstichtung, durch Arbeit das sortzusühren, was uns durch die Arbeit der Väter überkommen ist, nicht wolltommen entsprechen wollte. Unser Bolk in seinen verschiedenen Klassen und Ständen ist siese Aufgaben unempfänglicher geworden.\*) Die großen Fragen, die an dasselbe herantreten, seitdem ein einiges deutsches Baterland und ein einiges germanisches Bolk wiederherzestellt sind, werden nicht verstanden.

nanisches Volk wiederhergestellt sind, werden nicht verstanden.
Ich hosse der, daß jeder Bürger, der hier eine und außgebt, aus diesem Anblick zum Nachdenken angeregt werden möge, und daß in den Lausiszern und auch in den Fremden, die hier hossenlich in großer Zahl sich einfinden werden, das Gesühl sir den kategorischen Imperativ der Pflicht wieder wach werde. Es ist schon und herrlich, wenn ein Volk seine Liebe zu seinen Vätern und zur Krone und deren Träger zum Ausdruck bringt; allein damit ist es nicht getan. Es kann der Träger der Krone und seine Organe auf die Dauer ein ganzes Land nicht vorwärts bringen, wenn nicht alse Stände desselben helsen.

Wir stehen an ber Schwelle ber Entfaltung neuer Krüfte; unsere Zeit verlangt ein Geschlecht, das sie versteht. Das neue Jahrhundert wird beherrscht durch die Wissenschaft, inbegriffen die Technik, und nicht wie das vorige, durch die

<sup>\*)</sup> Nach einer anbern Legart: "Unfer Bolt in felnen verfchiebenen Rlaffen und Ständen ift eingeschlafen."

Philosophie. Dem müssen wir entsprechen. Groß ist ber Deutsche in seiner wissenschaftlichen Forschung, groß in seiner Organisserungs- und Disziplinfähigkeit. Die Freiheit für das einzelne Individuum, der Drang zur Entwicklung der Individualität, der unserem Stamme innewohnt, ist bedingt durch die Unterordnung unter das Ganze zum Wohle des Ganzen.

Möge beswegen bie zufünftige Zeit ein Geschlecht heranwachsen sehen, das in voller Erfenntnis dieser Tatsachen in freudiger Arbeit Individuen entwickelt, die sich unterordnen zum Wohle des Ganzen und zum Wohle des Volkes und des Baterlandes. Dann wird das, was Ich in Aachen angebeutet habe\*) erst Wirklickeit und Wahrheit werden, äußer-

lich begrenzt, innerlich unbegrenzt.

Und hier auf Schlesiens Boben, da ziemt es sich wohl, an den Großen König zu eriunern, der diesen Scolstein seiner Krone eingefügt hat, und das, was er sir die Zukunft seines Baterlandes im Auge hatte, das wollen wir auch weiter bilden. Freiheit für das Denken, Freiheit in der Weiterbildung der Religion und Freiheit für unsere wissenschaftliche Forschung, das ist die Freiheit, die Ich dem deutschen Bolke winsche und ihm erkämpsen möchte, aber nicht die Kreibeit, sich nach Belieben schlecht zu regieren.\*\*

Nun ergreife Ich biefen Potal, gefüllt mit beutschem Bein, und trinke auf bas Bohl ber Stadt Görlitz und ber

Laufit. Sie leben boch! boch! boch!

\*) Bgl. oben S. 96 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach einer andern Lesart: "Es ziemt sich wohl, hier auf schlesischen Boben an ben Großen König zu ertnnern, ber diesen Sbestein seiner Krone eingefügt hat, und so wie er die Zutunft im Auge gehalten hat, so wollen wir auch weiterstreben in der Freiheit der Religion und der Beiterbildung unserer wissenschaftlichen Forschung. Das ift die Freiheit, die Ich dem deutschen Bolte wünsche, aber nicht die Freiheit, sie Ich den deutschen."

# In Breslan.

#### 5. Dezember 1902.

Der Kaiser kommt auf der Rücktehr von einem Jagdausssuge nach Oberschlessen durch Breslau, begrüßt auf dem Bahnhose zunächst das Offizierkorps seines Leibkürassier-Regiments und empfängt dann eine auß 15 Mitgliedern bestehende elbordnung Breslauer Arbeiter. Einer von diesen überreicht mit kurzen Worten eine Abresse. Darauf antwortet der Kaiser.

Daß sich die Arbeiter von Breslau entschlossen haben, zu Mir, ihrem Könige und Landesvater, zu kommen, erfüllt Mich mit freudiger Befriedigung, und das in zwiesacher Beise. Zum ersten habt ihr Meine in Essen ausgesprochenen Erwartungen nicht getäuscht, zum andern habt ihr dadurch das Andenken Meines seligen Freundes Krupp vorwurfsfrei wahren belsen.

Bon Herzen banke Ich bem Sprecher für seine warm empfundenen, patriotischen Borte. Sie zeugen babon, daß eine ehrenhafte Gesinnung und Anhänglickeit an ben König und das Baterland unter euch fest wurzelt. Euer Stand ist stets der Gegenstand Meines eingehenden Interesses und Meiner Fürsorge gewesen, denn mit Stolz konnte Ich im Auslande beobachten, wie der deutsche Arbeiter vor allen anderen angesehen wird und mit Recht. Ihr dürft freudig an eure Brust schlagen und eurer Arbeit und eures Standes

froh sein. Durch die herrliche Botschaft des großen Kaisers Wilhelm I. eingeleitet, ist von Mir die soziale Gesetzgebung weitergeführt worden, durch die für die Arbeiter eine gute, gesicherte Existenzbedingung geschaffen worden ist die ins Alter hierin unter Auferlegung von oft bedeutenden Opfern für die Arbeitgeber; und unser Deutschland ist das einzige Land, in welchem die Gestgebung in hohem Maße zum Wohle der arbeitenden Klassen fortentwickelt ist.

Auf Grund biefer von euren Königen euch zugewendeten großen Fürsorge bin Ich berechtigt, auch ein Wort ber Mab-

nung an euch zu richten. Sahrelang habt ihr und eure Brüder euch durch Agitatoren ber Sozialisten in bem Wahne

Brüber euch durch Agitatoren der Sozialisten in dem Wahne erhalten lassen, daß, wenn ihr nicht dieser Partei angehörtet und euch zu ihr bekenntet, ihr sür nichts geachtet und nicht in der Lage sein würdet, euren berechtigten Interessen Gehör zu verschaffen zur Berbesserung eurer Lage.

Das ist eine grobe Lüge und ein schwerer Irrtum. Statt euch objektiv zu vertreten, versuchten die Agitatoren, euch aufzuhetzen gegen eure Arbeitzeber, die anderen Ständen, dass riektigktes lasse ausgeheutet verraristert und geknecktet gegen den Thron und Alfar into haven end zugletch auf das rückschescheschetet, terrorisert und geknechtet, um ihre Macht zu kärken. Und wozu wurde diese Macht gebraucht? Nicht zur Förberung eures Wohles, sondern um Hass zu säen zwischen dem Klassen und zur Ausstreuung seiger Verleumbungen, denen nichts heilig geblieben ist, und die sich schließtich am Hehrsten vergriffen haben.
Mit solchen Menschen könnt und dürft ihr als ehrliebende

Männer nichts mehr zu tun haben und euch nicht mehr von ihnen leiten laffen. Rein! Genbet uns eure Freunde und Kameraben aus eurer Mitte, den einfachen schlichten Mann aus der Wertstatt, der euer Vertrauen besitzt, in die Volksvertretung. Der stehe ein für eure Bünsche und Interessen, und freudig werden wir ihn willsommen heißen als den Arbeitervertreter bes deutschen Arbeiterstandes, nicht als Sozialbemokraten. Mit solchen Vertretern des Arbeiterstandes, so viele ihrer sein mögen, werden wir gern zusammenarbeiten für bes Boltes und bes Landes Wohl.

Es wird so für eure Zufunft gut gesorgt sein, zumal ba sie natürlich und fest suffen werden auf der Königstreue, auf der Achtung vor dem Gesetz und dem Staat, vor der Shre ihrer Mitbürger und Brüder, getreu dem Schristwort: "Fürchtet Gott, habt eure Brüder lieb und ehret den König!"

## Babel und Bibel. 15. Februar 1903.

Durch die Bebentung, die der theologische Prosessor Dr. Friedrich Delissch in Berlin den babylonischen Altertumssunden sür die christliche Lehre in einem vielbesprochenen Bortrage beigemessen hatte, waren ernste Gemüter tief bewegt worden. Dem Bortrage hatte auch der Kaiser beigewohnt. Er fühlte sich gebrungen, seine Stellung zu diesem Bortrage öffentlich kundzugeben, und tat dies in einem Briefe an den Abmiral a. D. Holmann, der dem Borstande der beutschen Drientgesellschaft angehört. Dieser verössentlichte das hochbedentsame Schriftstich, in dem wohl der Einsluß des Oberhosprebigers D. Dryander in Berlin mit Recht vernutet wird, in den "Grenzboten". Es lautet:

15. Februar 1903.

Mein lieber Hollmann!

Mein Telegramm an Sie wird Ihnen die Zweifel beshoben haben, welche Sie bezüglich des Schlußpaffus des Bortrages noch gehegt haben. Er ist vollkommen klar von den Zuhörern verstanden worden und mußte daher so bleiben. Es ist mir aber sehr lieb, daß durch Ihre Anfrage diese Materie des zweiten Vortrags nochmal angeschnitten ward, und Ich ergreife gern diese Gelegenheit, nach Durchlesen des Abzuges nochmals Meine Stellung ganz klar zu präzisieren.

Während einer Abendgesellschaft bei uns hatte Professor Delihich Gelegenheit, mit Ihrer Majestät der Kaiserin und General-Superintendent Dryander eingehend mehrere Stunden zu konferieren und zu bebattieren, wobei Ich Mich zu-hörend und passon beistetteren, twobei Ich Mich zu-hörend und passon bestätteren, twobei Ich Mich zu-hörend und passon bestätteren, wobei Ich Mich den Standpunkt des strengen Historiers und Asspriologen und geriet in theologisch-religiöse Schlüsse und Hypothesen hinein, welche doch recht nebelhaft oder gewagt waren. Als er aber auf das Neue Testament kann, wurde es bald klar, daß er bezüglich der Person unseres Seilandes so ganz abweichende Anschauungen entwickelte, daß Ich ihm darin nicht nur nicht solgen konnte, sondern einen Meinem Standpunkte diametral

entgegengesetzen konstatieren mußte. Er erkennt die Gottheit Christi nicht an, und daher soll als Rückschluß auf das Alte Testament dieses keine Offenbarung auf denselben als Messias enthalten. Hier hört der Asspriologe und sorschende Geschichtsschreiber auf und der Theologe mit allen seinen Licht- und Schattenseiten setzt ein. Auf diesem Gebiet kann ich nur dringend ihm raten, nur sehr vorsichtig Schritt vor Schritt zu gehen und jedensalls seine Thesen nur in theologischen Schristen und im Kreise seiner Kollegen zu ventilieren, uns Laien aber, und vor allem die Orientgesellschaft, damit zu verschonen; vor deren Forum gehört das alles nicht. Wir graben aus und lesen, was wir sinden, und geben das heraus zum Wohle der Wissenschaft und Geschichte, aber nicht um Religions-Hypothesen eines unter vielen Gelehrten begründen oder versechten zu helsen.

Es ift eben bei Delitich ber Theologe mit bem Siftorifer auf und bavon gegangen, und bient ber lettere nur noch als Folie für ben ersteren. 3ch finde es ichabe, daß Delitich nicht bei feinem urfprünglichen Programme geblieben ift, welches er im vorigen Jahr entwickelte: Nämlich auf Grund ber Funde unserer Gesellschaft nach wiffenschaftlich erprobter Übersetung ber Inschriften zu vergleichen, inwiefern biefelben eine Illustration zu ber Chronit bes Bolfes Israel enthalten. b. b. Auftlärung über geschichtliche Ereigniffe, Sitten und Gebrauche, Aberlieferungen, Politit, Gefetgebung ufw. Mit anberen Worten, inwiefern bie unleugbar und mächtig bochentwickelte babylonische Rultur in Wechselbeziehung zu ben Israeliten ftand, auf fie einwirken konnte, ja fogar ihnen einen Stempel aufbruden mochte, und baburch eine gewiffe Ehrenrettung - vom rein menschlichen Standpunkte aus für bie im Alten Testament gewiß recht fraß, scheußlich und einseitig bargeftellten Babylonier zu erwirken. Das mar feine ursprüngliche Absicht - wie ich sie wenigstens auffaßte und ein febr reichhaltiges und uns allen intereffantes Gebiet, beffen Durchforschung, Erhellung und Erflärung uns

Laien im höchsten Maße interessieren muß und ihm zu höchsten Dank verpstichtet. Aber dabei nußte er nun auch bleiben. Er hat aber leiber im Fenereifer das Ziel überschossen. Wite nicht anders zu erwarten, haben die Grabungen Mitteilungen zu Tage geförbert, welche auch auf das religiöse Gebiet im Alten Testament Beziehung haben. Das Faktum hätte er rubrizieren missen und erläutern können, aber alse vorkamen — hervorheben und erläutern können, aber alse rein religiösen Schlisse dem Zuhörer selbst zu ziehen überlassen missen. So wäre seinem Bortrag Interesse und Bohlwollen des Laienpublikums voll erhalten worden. Das bat er leiber nicht getan. Er hat in sehr volemischer Weite werlassen müssen. So wäre seinem Vortrag Interesse und Wohlwollen bes Laiempublitums voll erhalten worden. Das hat er leider nicht getan. Er hat in sehr posemischer Weise sich an die Offenbarungsfrage herangemacht und dieselbe mehr oder minder verneint bezw. auf historisch rein menschliche Dinge zurücksühren zu können vermeint. Das war ein schwerer Fehler. Denn er tastete damit manchem seiner Höwerer fehler. Denn er tastete damit manchem seiner hoer underechtigt — das ist hier sür den Augenblick ganz einersei, da es sich nicht um eine pure wissenschaftliche Versammlung von Theologen, sondern um Laien aller Stände und Geschlechter handelte — hat er manchem Lieblingsvorstellungen oder gar Gebilde umgestoßen oder angerempelt, mit welchen diese Leute heilige und teure Begriffe verbinden, und ihnen unzweiselhaft das Fundament ihres Flaubens erschützter, wenn nicht entzogen. Eine Tat, an die nur ein gewaltiges Genie sich heranwagen dürste, zu der aber das bloße Studium der Assirberamwagen dirste, zu der aber das bloße Studium der Assirberamwagen dirste, zu der aber das bloße Studium der Assirberamwagen der erteilt, worsehen, bei einem großen allgemeinen Publitum auch nur "Terminologiepagoden" entzwei zu machen. Es ist dem vortresslichen Prosesson allgemeinen Publitum auch nur "Terminologiepagoden" entzwei zu machen. Es ist dem vortresslichen Prosesson allgemeinen Fier der Grundsat etwas entzgangen, daß es gar sehr wichtig ist, genau zu unterscheiben zwischen dem nicht. Alls Theologe von Kach kann er sür seinen Kollegentreis Thesen, Hypothesen und Theorien sowie Aberzengungen aussprechen in Fachschriften, welche nicht angängig auszusprechen sein würden in einem populären Vortrag ober Buch.

Ich möchte nun noch einmal auf meinen perfönlichen Standpunkt bezüglich ber Offenbarungslehre oder Anschauung zurücktommen, wie Ich ihn Ihnen, mein lieber Hollmann, und anderen Herren auch des öfteren schon auseinandergesethabe. Ich unterscheide zwei verschiedene Arten der Offenbarung: eine fortlaufende, gewissermaßen historische und eine rein religiöse, auf die spätere Erscheinung des Messias vor-

bereitende Offenbarung.

Bum erften ift zu fagen: Es ift für mich feinem, auch nicht bem leifesten Zweifel unterworfen, baß Gott fich immerbar in Seinem von Ihm geschaffenen Menschengeschlecht andanernd offenbart. Er hat bem Menschen "Seinen Obem eingeblasen", b. h. ein Stück von sich selbst, eine Seele ge-geben. Mit Baterliebe und Interesse verfolgt er die Entwicklung bes Menschengeschlechts; um es weiter zu führen und zu förbern, "offenbart" er sich balb in biesem ober jenem großen Weisen ober Priefter ober Ronig, fei es bei ben Beiben, Juben ober Chriften. Hammurabi war einer, Moses, Abraham, Homer, Karl ber Große, Luther, Shakesspeare, Goethe, Kant, Kaiser Wilhelm ber Große. — Die hat Er ausgesucht und Seiner Gnabe gewürdigt, für ihre Bölter auf bem geistigen wie physischen Gebiet nach seinem Willen Herrliches, Unvergängliches zu leisten. Wie oft hat Mein Großvater biefes nicht ausbrücklich betont, er fei ein Instrument nur in bes herrn hand. Die Berke ber großen Geifter find von Gott ben Bolkern geschenkt, bamit fie an ihnen sich fortbilben, weiterfühlen können burch bas Berworrene bes noch Unerforschten bienieben. Gewiß hat Gott, ber Stellung und Rulturftufe ber Bolfer entfprechend, ben verschiedenen sich verschieden "geoffenbart", und tut bas auch noch heute. Denn so wie wir am meisten burch bie Größe

und Gewalt ber herrlichen Natur ber Schöpfung überwältigt werben, wenn wir sie betrachten, und über bie in ihr offenbatte Größe Gottes bei ihrer Betrachtung staunen, ebenso sicherlich können wir bei jedem wahrhaft Großen und Herrlichen, was ein Mensch ober ein Gott tut, die Herrlichkeit ber Offenbarung Gottes barinnen mit Dank bewundernd erkennen. Er wirkt unmittelbar auf und unter uns ein!

Die zweite Art ber Offenbarung, die mehr religiöfe, ift bie, welche zur Erscheinung bes Herrn führt. Bon Abraham an wird fie eingeleitet, langfam, aber vorausschauend, allweise und allwiffend, benn bie Menschheit war sonst verloren. Und nun beginnt bas staunenswerteste Wirken, Gottes Offenbarung. Der Stamm Abrahams und bas fich barans entwicklinde Volk betrachten als Heisigstes mit eiserner Konsequenz den Glauben an einen Gott. Sie müssen ihn hegen und pslegen. — In der ägyptischen Gefangenschaft zersplittert, werden die zerteilten Stücke von Moses zum zweitenmal zusammengeschweißt, immer noch bestrebt, ihren "Monotheismus" sestzuhalten. Es ist das direkte Eingreisen Gottes, das dieses Volk wiedererstehen läßt. Und so geht es weiter bus dieses Bolt wiederexpepen lagt. Und zo geht es weiter burch die Jahrhunderte, bis der Messias, der durch die Propheten und Psalmisten verkündet und angezeigt wird, endlich erscheint. Die größte Offenbarung Gottes in der Welt! Denn Er erschien im Sohne selbst; Christus ist Gott; Gott in menschlicher Gestalt. Er erlöste uns, Er seuert uns an, Er lockt uns, Ihm zu solgen, wir sühlen Sein Feuer in uns brennen, Sein Nitseid uns stärken, Seine Unstatiel uns stärken, Seine Unstatiel zufriedenheit uns vernichten, aber auch Seine Fürsprache uns retten. Siegesgewiß, allein auf Sein Wort bauend, gehen wir durch Arbeit, Hohn, Sammer, Elend und Tod, benn wir haben in Ihm Gottes offenbartes Wort und Er lügt niemals. Das ist meine Ansicht über biese Frage. Das Wort ist

Das ist meine Ansicht über biese Frage. Das Wort ist insbesondere für uns Evangelische alles durch Luther geworden, und als guter Theologe mußte doch Delitzsch nicht vergessen, daß unser großer Luther uns singen und glauben gelehrt: "Das Wort sie sollen lassen stahn!" Es versieht sich für Mich von selbst, daß das Alte Testament eine große Anzahl von Abschritten enthält, welche rein menschlich historischer Natur sind und nicht "Gottes geoffenbartes Wort". Es sind rein historische Schilderungen von Vorgängen aller Art, welche sich in dem Leben des Bolkes Israel auf politischem, religiösem, sittlichem und geistigem Gebiet des Volkes volkziehen. Wie z. B. der Att der Gesetzgebung am Sinai nur symbolisch als von Gott inspiriert angesehen werden kann, als Moses zu einer Auffrischung vielleicht altbekannter Gesetzsparagraphen (möglicherweise dem Koder Hammunabis entstammend) greisen mußte, um das in seiner Aufammensschung lockere und wenig widerstandsssüge Gestüge seines Volkes zusammenzufassen und zu binden. Hier kann der Historiker aus Sinn oder Wortlaut vielleicht einen Zusammenschang mit den Gesetzg dericht vicktig wäre; das würde aber niemals der Tatsache Eintrag tun, daß Gott Moses aber niemals ber Tatfache Eintrag tun, baß Gott Mofes bazu angeregt und infofern sich bem Bolke Israel geoffenbart bat. -

Daher ist es Meine Auffassung, daß unser guter Professor hinfürder lieber die Religion als solche bei seinen Borträgen in unserer Gesellschaft anzusühren und zu behandeln vermeidet. Dagegen was die Religion, Sitten usw. der Bahplonier usw. in Beziehung zum Alten Testament bringt, ruhig schildern möge. Für Nich ergibt sich daraus die nachstehende Schluffolgerung:

a. Ich glaube an Einen, Einigen Gott.

b. Wir Menschen brauchen, um ihn zu lehren, eine Form,

zumal für unsere Kinder.

c. Diefe Form ift bisher bas Alte Testament in seiner jetigen überlieferung gewesen. Diese Form wird unter ber Forschung und ben Inschriften und Grabungen sich entschieden wesentlich ändern; das schadet nichts, auch daß dadurch viel vom Nimbus des auserwählten

Volkes verloren geht, schadet nichts. Der Kern und Inhalt bleibt immer berfelbe, Gott und fein Wirken! Nie war Religion ein Ergebnis ber Wiffenschaft, fonbern ein Ausfluß bes Herzens und Seins bes Menschen aus seinem Berfebr mit Gott.

Mit berglichstem Dant und vielen Grugen ftets Ihr treuer Freund

gez .: Wilhelm I. R.

P. S. Sie können von biefen Zeilen ben ausgiebigften Gebrauch machen: wer will, fann fie lefen.

# Refrutenvereidigung in Wilhelmshaven.

3. März 1903.

Nach der Vereidigung der Refruten der zweiten Marine=Juspektion richtete der Raiser eine turze Ansprache an sie.

Er wies fie bin auf die von ihnen nunmehr übernommene Berpflichtung. Er erwarte von ihnen, bag fie mit Leib und Leben für bie Flagge, und wenn fie auch nur noch aus einem Reten besteben follte, eintreten, bamit fie bereinft, wenn bei ber Außerdienststellung Flagge und Wimpel niedergeholt würben, sich vor ihrem Gewissen fagen könnten: "Du bist beinem Eibe treu geblieben und haft bie Flagge rein, matellos und in Ehren gehalten bis zum letten Augenblick."

Der Raiser verwies babei auf manches nachahmenswerte Beispiel aus ber Geschichte ber Marine, auf die alten Sanfeaten und ihren Wahlspruch beim Siffen ber Flagge, auf ben alten "Iltis"\*) und ben "Panther" \*\*). Er erwarte, daß die heute Bereibigten es jenen nachtun würden an Entschloffenheit

und Tapferfeit.

Flottenbemonftration Deutschlands gegen Beneguela.

<sup>\*)</sup> Kanonenboot "Iltis" ging 23. Juli 1896 beim Borgebirge Chantung in einem Taifun unter mit brei hurras ber Mannichaft auf ben Raifer.

<sup>\*\*)</sup> Ranonenboot "Panther" bemahrte fich vortrefflich 1902 bei ber

# Eidesleiftung des Erzbischofs Fischer in Röln. 11. März 1903.

Im Rittersaale des königlichen Schlosses in Berlin empfängt der Kaiser den neu ernannten Erzbischof von Köln Dr. Fischer zur Eidesleisung; zugegen waren der Reichskanzler, der Rullusminister und andere hohe Staatsbeamte und Wirdenträger. Der Erze

bischof richtete folgende Aufprache an den Raifer:

"Eure Majestät haben die Gnade gehabt, zu meiner Erwählung als Bischof von Köln Merhöchst Ihre Zustimmung zu geben und haben nach erfolgter Wahl und Bestätigung durch seine Helssteit Wahl und hierher zu beschlen geruht, um in die Haub Eurer Majestät den Eid der Treue zu schwören und nach absgelegtem Eid die Allerhöchste Anerkennungsurkunde zu empfangen.

"Ich danke alleruntertänigst für diese Beweise Königlicher Huld und stehe bereit, vor Gottes Angesicht den Schwur der Treue zu leisten. Ich tue es nicht bloß in dem Bewußtsein der Pstächt, die mir von Gottes Wort auferlegt wird, das Gehorsam gegen die von Gott eingesetzt Obrigkeit gebietet; ich tue es aus innerem Herzeußdrang. Denn ich verehre Eure Majestät in tiesster Seele als den erhabenen Herricher, dem das Wohl aller seiner Untertanen, auch — ich freue mich es hier aussprechen zu können — seiner latholischen Untertanen am Serzen liegt.

"Ich berehre in Eurer Majestät ben mächtigen, tatträftigen Hürsten, ber in einer Zeit, wo vielsach Unglanbe und Gottlosigkeit sich brüstet und an den Jundamenten des christlichen Volkslebend rüttelt, vor aller Welt keinen Hehl macht auß seiner christlichen Überzeugung, vielmehr bei den verschiedensten Gelegenheiten seinen demütigen Glauben an die Wajestät Jesu Christi, als des menschen Gottessohnes und Erlösers der Menscheit fundsaceben hat.

"Als kinftiger Erzbifchof von Köln darf ich dei dieser feierlichen Gelegenheit an die bedeutsamen Worte zu erinnern mir erlauben, die Eure Majestät im verslossenen Sommer in der zum Kölner Erzsbistum zählenden alten Kaiserstadt Aachen ausgesprochen haben, durch die Eure Majestät Allerhöchst Aachen ausgesprochen haben, durch die Eure Majestät Allerhöchst Phre Verson, sowie das Kaisersliche Haus und Heer und Voll unter den Schuß des Kreuzes stellten. Die erhebenden Worte, an denswürdiger Stätte vorgebracht, haben

weithin namentlich in unserem rheinischen Volke, jubelnden Beisall gesunden und helle Begeisterung wachgerusen stür unseres erhabenen Kaisers Majestät von Gottes Gnaden. Einem solchen Herrscher Treue schwören ist kein bloßes taltes Pflichtgebot, ist eine Pflicht, die mit warmem Herzen und mit freudigster Zustimmung geleisiet wird.

wird.
"Ich übernehme mit dem Amte, das ich antreten soll, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich din mir dessen wohl bewußt, aber verzage nicht. Ich vertrane auf die Hise dess allmächtigen Gottes. Ich vertrane auf die Hise sewährten Klerus und eines braden, gläubigen Volkes, das treu zur Kirche und treu zum Baterlande steht. Ich vertrane namentlich anch auf den wirksamm Schutz und das gnädige Wohlwollen Eurer Majestät und bitte alleruntertänigst, mir diesen Schutz zu bewahren, dieses Wohlswollen zu erhalten. Gott schütze, segne und erhalte Eure Majestät: das ist mein Wunsch und mein Gebet. Er schütze, segne und erhalte auch Ihre Majestät die Kaiserin und das ganze Kaiserliche Hand!"

Diefer Ansprache folgte die Sibesteifung auf bas Evangelienbuch. Dann richtete der Raifer folgende Worte an den Bischof:

Ich habe mich bewogen gefunden, Sie, hochwürdiger herr, bei Antritt Ihres Amtes perfönlich zu empfangen und bas eibliche Gelöbnis der Treue, welches Sie soeben abgelegt haben, selbst entgegenzunehmen.

Als nach bem allzu frühen, auch von Mir tief beklagten hinscheiben des Erzbischofs Dr. Simar die Wahl des Metropolitankapitels Sie auf den erzbischöflichen Stuhl zu Köln berief, habe Ich zu Ihrer Erwählung gern Meine Genehmigung aushprechen lassen. Seit mehr als vierzehn Jahren dem Metropolitankapitel angehörig, sind Sie, namentlich durch Ihre Wirksamkeit als Weithbischof, den Aufgaben des Sie jetzt erwartenden weiten und schwierigen Arbeitsseldes näher getreten. Ihre reiche Ersahrung wird Ihnen die Führung des neuen Antes erleichtern.

Und Ihre Pflichttreue, sowie die Beweise patriotischer Gefinnung aus Ihrer früheren Tätigkeit find Mir Gewähr, baß Sie auf bem erzbischöflichen Stuhle zu Köln als guter

hirte ber Ihnen anvertrauten Seelen, bem Mir soeben abgelegten Gelübbe getren, in ben Gemütern ber Geistlichen und Gemeinden ben Geist der Ehrsurcht und Treue gegen Mich und Mein Haus, die Liebe zum Vaterlande und ben Gehorsam gegen die von Gott geordnete Obrigkeit, sowie die Eintracht unter ben Bewohnern bes Landes pflegen und nähren werden.

In dieser Erwartung erteile Ich Ihnen Meine landesherrliche Anerkennung und wünsche Ihnen, hochwürdiger Herr, zu der Berwaltung Ihres erzbischöflichen Amtes Gottes reichsten Segen.

#### In Dregben.

17. März 1903.

König Georg von Sachsen war von schwerer Krankheit genesen und stand im Begriff, zu seiner Erholung eine Reise nach dem Silden anzutreten. Da kündigte der Kaiser noch einen kurzen Besuch in Dresden an. Auch bei dem schweren Leid, das auf Sachsen Königsshaus lastete, wollte er die alte Freundschaft, die ihn mit diesem versband, von neuem betätigen. Die Gesunung kam in den Trinksprücken, die bei der Tasel im königlichen Residenzschlosse gewechselt wurden, denklich zum Ausdruck. Der Toast des Königs Georg

lautete

"Eure Kaiferliche Majestät gestatten Wir, für ben heutigen, so hocherfreulichen Besuch Höchstihnen Weinen und ber Meinigen herzslichten und tiesgefühltesten Bant zum Ausdruck zu bringen. Dieser Besuch ist ein erneutes Zeichen des Wohlwollens und der herzlichen Gesinnung, die Eure Majestät Uns in allen Zeiten, in Freud und Leid bewiesen haben, welche namentlich in der letzten Zeit, in der ernsten Zeit, Unseren Hochsten zu wohlgetan hat.

"Den Gefühlen des Dankes und der herzlichen Anhänglickeit an Eurer Kaiserlichen Majehät erhabene Versönlickeit erlande Ich Mir Ausdruck zu geben, indem Ich sage: Gott segne, Gott schüße Eure Kaiserliche Majehät! Eure Kaiserliche Majehät lebe hoch, abersmals hoch und nochmals hoch!"

Darauf antwortete ber Raifer:

Gestatten Eure Königliche Majestät, baß Ich Meinen innigsten und tiefgefühltesten Dank für die gnädigen Borte und für den schönen Empfang, den Eure Majestät Mir bereitet haben, zu Füßen legen barf.

Es ist Mir ein Bebürfnis gewesen, ben Besuch Eurer Majestät baldmöglicht erwidern zu dürfen, und Ich trage hiermit die Dankespflicht ab, wozu Eure Majestät Mir Gelegenheit gegeben haben. Eure Majestät können versichert sein, daß, gleich wie Ich einst zu Meinem hochseligen Oheim für die Fürsorge, die Mir dieser in Meinem jungen Leben bewiesen hat, die tiesste, innigste Zuneigung gesaßt habe, Ich dies jetzt auf das erhabene Haupt Eurer Majestät und Ihr Haus Mir erlaube zu übertragen.

Zugleich versichere Sch, daß, wie der Wettiner Freud und Leib stets auch der Hohenzollern Freud und Leib ist, Ich ebenso fühle, wie Eure Majestät, und Mein ganzes Volk mit Mir.

Ich schiliege Meinen Dank für ben herrlichen Empfang und die gütigen Borte, indem Ich der Hoffnung lebe, daß Eure Majestät auf Ihrer Neise den vollen Zauber des sonnigen Sübens finden und gestärkt zurücklehren mögen zu Ihrem lieben Sachsenvolke.

Seine Majestät ber König Georg Hurra! — Hurra! — Hurra! —

#### In Ropenhagen.

#### 2. April 1903.

Bur Vorfeier bes 85. Geburtstages bes Königs Christian von Dänemark hatte sich Kaiser Wilhelm selbst nach Kopenhagen begeben und wurde diesmal vom ganzen Volke mit großer Wärme begrüßt. Bei dem ersten Prunkmahl im königlichen Schlosse brachte König

Christian folgenden Trintspruch in beutscher Sprache aus:

"Eure Majestät! Es gereicht Mir zu ganz besonderer Besties bigung und Frende, Eure Kaiserliche und Königliche Majestät wills

tommen zu heißen.

"Indem Eure Majestät geruht haben, Mir in Veranlassung Meines bevorstehenden Geburtstages Ihren hochgeschätzten Besuch zu machen, geben Eure Majestät Mir wiederholt einen neuen Beweiß Merhöchstbero freundschaftlicher Gesinnung, für welche Ich Meinen herzlichsten und wärmsten Dank außspreche.

"Möge bieser Besuch zum weiteren Gebeihen des herzlichen Berhältmisse zwischen unseren Säusern und unseren stammberwandten

Bölfern beitragen.

"Ich trinte auf das Wohl Eurer Majestät des deutschen Kaisers und Ihrer Majestät der Kaiserin, für deren baldige vollständige Ge=nesung\*) wir die aufrichtigsten Wünsche hegen. Es lebe Seine Majestät der Kaiser, Ihre Majestät die Kaiserin und Allerhöchstero Haus."

Der Toaft des Raifers lautete:

Eure Königliche Majestät bitte Ich Meinen aus tiefstem Herzen entströmenben Dank in Gnaben entgegennehmen zu wollen. Ich banke Eurer Majestät für die gnädige Erlaubnis, Ihnen Meinen Besuch machen zu dürsen. Ich banke aus aufrichtigstem und treuerfülltem Seemannsherzen für die hohe Spre, welche Sure Majestät Mir erwiesen haben daburch, daß Sie Mich zum Abmiral ber dänischen Flotte ernannt haben, einer Flotte, die mit ehernem Grissel ihre Geschichte in die Tasseln der Weltgeschichte eingeschrieben hat. Ich danke Eurer Majestät sür die gnädige Erlaubnis, daß Ihr ullanenregiment\*\*) sür alle Zeiten Ihren uns so teueren Namen sühren darf. Ich danke für den gnädigen, liebenswürdigen und prächtigen Empfang Eurer Majestät und des gesamten Volkes.

Ich, ber jüngsten einer unter Europas Herrschern, neige Mich in Ehrfurcht vor unserem Haupte und spreche aus

<sup>\*)</sup> Die Raiferin hatte bei einem Reitunfall ben Urm gebrochen.

<sup>\*\*)</sup> König Chriftian IX. war Chef bes Thuringifchen Manenregiments Rr. 6 (Mühlhaufen).

ganzem, tiesstem, vollem Herzen, und da weiß Ich Mich eins mit Meinem gesamten Bolke, das stammverwandt dem braven bänischen ist: Gott schütze und erhalte und Gott segne Eure Majestät, zu dem wir aufblicken als dem gnädigen, sorgenund herzensvollen Landesvater, der ein Muster ist als Fürst und ein Muster als Ehemann und Vater auf dem Throne.

Möge noch lange Eurer Majestät vergönnt sein, im Kreise blühender Kinder und heranwachsender Enkelkinder für das Bohl Ihres treuen Bolkes zu sorgen, und möge noch recht lange König Christian vor seinem hohen Mast stehen, auf dem der Danebrog weht, dessen ihn noch lange umzauschen mögen.

Seine Majestät ber Rönig Hurra! - Hurra! - Burra!

Darauf spielte die Musik die bänische Nationalhymne, während sich ber Kaiser und der greise König umarmten und füßten.

Nach seiner Abreise von Kopenhagen sandte der Raiser noch folgen= bes Telegramm an König Christian:

Seiner Majestät bem König. Es ist Mir ein Bebürfnis bes Herzens, Dir nochmals meinen wärmsten Dank auszusprechen für die unvergeßlich schonen Tage, die Ich bei Dir und im Kreise aller lieben Deinen verbringen durfte.

Bon dem Tage des glänzenden Empfanges an, den Du und die Bewölkerung Deiner schönen Hauptsladt Mir bereiteten, bis zum letzten Augenblicke, wo Ich Dir Lebewohl sagen mußte, war der Ausenthalt für Mich eine ungetrübte Freude. Empfange Meinen besonderen Dank dafür, daß Du Mich in den Kreis Deiner Familie aufgenommen hast, und sei überzeugt, daß Ich Mich fortan als Sohn Deines Hauses fühle!

Ich bitte zu Gott, baß er Dein nahes Geburtstagssest für Dich, Dein haus und Bolt zu einem Tage ber Freube gestalten und Dich noch lange in ungetrübter Gesundheit erhalten möge. Wilhelm.

# Vermählung bes Großherzogs von Sachfen.

30. April 1903.

Ju Büdeburg wurde am nahe verwandten fürstlichen Hofe die Bersmählung des Großherzogs Wilhelm Ernst mit der Prinzessin Arroline Reuß ä. L. geseiert. Der Kaiser nahm an der Festlichkeit teil. Bei dem Festmable brachte er das Hoch auf die Neuvermählten aus:

Auf Wunsch bes Fürsten von Schaumburg-Lippe — so etwa sagte ber Kaiser — und mit Einwilligung Ihrer Majestät ber Königin ber Niederlande wage er es, als Vertreter der hier versammelten Gäste dem Ausbruck zu geben, was sie alle für das neuvermählte Paar wünschten.

Er ermahnte ben Großherzog, seine Gemahlin auf Händen zu tragen und ihr in Minne zu bienen, wie es am Hose bes Landgrafen zu Thüringen von altersher Brauch gewesen sei. Großherzogin Karoline möge eintreten in die Fürstliche Familie, in der der Name der heiligen Elisabeth zu den ersten unter den Namen zähle, und die auch er, der Kaiser, zu seinen Abnen rechne.

Alle Gefühle, welche bie Anwefenben in bem Berzen trügen, bitte er auszudrücken in bem Bunich: Gotte erhalte, fegne und schütze bas neu verbundene Großherzogliche Baar.

#### Befuch in Rom.

3. Mai 1903.

Fast eine Woche weilte im Anfang des Maimonats der Kaiser am nahe befreundeten königlichen Hose in Rom. Bei dem Prunkmahl, das am 3. Mai im Quirinal stattsand, brachte König Viktor Emanuel solgenden Trinkspruch auß:

"Hente ift ein Freubentag für Mein Haus. Es weilen neben Mir Eure Majestät, Wein treuer Berblindeter. Wie treue Berblindete waren unsere rusmreichen Großwäter Kaiser Wilhelm I. und König Bittor Emanuel II. und unsere Bäter matellosen Ansgedenkens. Bei uns hier weilen die jungen Prinzen, die Söhne Eurer Majestät, der Stolz des Baterherzens, die Hossinung des

beutschen Baterlandes, und wir können auch Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Auguste Biktoria als zugegen ansehen, welche sicher im Geiste bei uns ist,\*) wie wir mit unseren Gedanken bei ihr weilen.

"Ich danke daher lebhaft Eurer Majestät, welche in allen unseren Schicksalbamablungen Italien einen Beweiß beständigen Interesses und herzlicher Sympathie geben wollte, ein Pfand der innigen Freundschaft, die ein sestes Band schon seit drei Generationen ist zwischen unseren Familien, unseren Heeren und unseren Bölkern.

"Die heutige Begegnung ist eine neue Bekräftigung des gemeins samen Willens Deutschlands und Italiens, alle ihre Anstrengungen und ihr einträchtiges Wirken unter den Answissen des gegenseitigen

Bündniffes auf die Beforderung des Friedens zu richten.

"So wende ich mit voller Treue Weinen Wunsch Eurer Majestät edlem Reiche zu, welches, groß durch gewaltige Überlieserungen, auch auch auf dem Gebiete jeglichen Fortschritts der Gestitung groß sein will, und trinke auf die Gesundheit Eurer Majestät, Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin, der erlauchten Prinzen, die heute Meine Gäste sind, und der gesamten Familie Eurer Majestät."

Des Kaisers Trintspruch hatte folgenden Wortlaut:

Wollen Eure Majestät Mir gestatten, ben Ausbruck Meines tiefgefühlten Dankes barbringen zu bürfen für ben sich burch Glanz und Großartigkeit ebenso wie burch warme Herzliche keit auszeichnenden Empfang seitens Eurer Majestät Hauptstadt und Bolk.

Ich erkenne in bemselben die Bekräftigung der Tatsache, daß das Bündnis, welches unsere beiden häuser und Länder verbindet, von dem italienischen Bolke in voller Sympathie anerkannt und unverändert gepflegt wird.

In bem Augenblick, wo Ich Mein Glas auf Eurer Majestät Wohl zu erheben im Begriff bin, barf Ich es wohl wagen, ben Blick zurückschweifen zu lassen auf die Mir unvergestliche Gestalt Eurer Majestät von Mir so innig ge-

<sup>\*)</sup> Die Raiferin gab die beabsichtigte Reife auf Anraten ber Arzte in letter Stunde auf.

liebten Baters. Sein Andenken als eines ritterlichen Helben und herzgewinnenden Menschen wird Mir stets heilig sein und unvergestlich der Druck seiner Hand, wie der Blick aus seinen treuen Augen.

Sein und bes himmels Segen ruhe auf Eurer Majestät, auf Eurer Majestät erlauchten Gemahlin und bem haufe Savopen. Bur Bekräftigung biefes Wunsches leere Ich Mein

Glas.

Bevo alla salute delle lovo Maesta il re e la regina, bevo alla salute del valoroso esercito italiano, bevo alla salute della bella e nobile Italia e del gentile popolo italiano.

#### Die Rathebrale in Met.

14. Mai 1903.

In Gegenwärt bes Kaiserpaares wurde das Christusportal an der Metzer Kathedrale eingeweiht. Auf des Kaisers Wunsch hatte der Kaplitzu seinem Vertreter bei dieser Feier den Kardinal Fürsbischof Kopp von Bressau entsandt; auch Erzdischof Fischer von Köln und Bischof Benzier von Wes waren anwesend. An diesen richtete der Kaiser eine kurze Anhrache:

Es gereicht Mir zur besonderen Freude, Ihnen, hochwürdigster Bischof, das nunmehr vollendete Portal des Metzer Domes übergeben zu können. Ein Meisterwerk der Architektur wie der Bildhauerkunst, hat seine dilbliche Darstellung die freudige und bewundernde Anerkennung des Papstes gefunden. Die Anwesenheit seines Stellvertreters ist eine besondere Ehre sür das Bistum und das sohringensche Land, wozu Ich Ihnen Meinen herzlichsten Glückwunsch ausspreche! Mögen durch diese Pforte fromme Christen, treue beutsche Untertanen zum Dienste des Herrn ihren Eintritt nehmen. Das walte Gott!

# Döberit.

29. Mai 1903.

In Gegenwart sämtlicher tommandierenden Generale hielt der Kaiser an diesem Tage statt des sonst üblichen Exerzierens der "Kaiserbrigade" eine großeFelddienstübung mit den meisten Truppen des Garbesorps und schloß daran die Enthüllung des Obelistensbenknals für Friedrich den Großen. Die Rede, die er bei der Entsküllung, und die andere, die er bei der darauf solgenden Frühstüdstafel im Offizierskasion hielt, wurden Witte Juni durch den Druck verdelstättig und den Truppen, die an der Übung dieses Tages teilgenommen hatten, übermittelt.

# 1. Rede bei Enthüllung des Obelisken.

Bor 150 Jahren hat auf diesen Gesilben Friedrichs II. Majestät, schon von seinen Zeitgenossen "der Große" genannt, einen erheblichen Teil seiner Armee zusammengezogen, um sie für die gewaltigen Kämpse, welche er mit seinem weitausschauenden Blick im Geiste vorhersah, zu üben und zu stählen. So wichtig war sür ihn die Bordereitungszeit, daß er es nicht scheute, die Kosonnen seinen kriegsgeübten Feldenarschällen zur Führung anzubertrauen. Hier bildete der große Soldatenkönig, rastios arbeitend, siber den großen Gesichtspunkten auch das Detail nicht vergessend, seine Regimenter sür die schweren Aufgaben des bald darauf einsehenden Siebenzährigen Krieges aus und schuf das innige Band zwischen seistungen begeisterte, während er seinen Geist seinen Generalen einslößte und so den Grund legte für die undergleichslichen Erfolge, welche in der siegreichen überwindung einer gegen ihn verschworenen Welt in Wassen güpselten. Unvergessen ziehen Beitungen, unvergessen deit!

Spottend nannten damals Friedrichs Feinde seine kleine Armee die "Botsdamer Wachtparade"! Nun, er hat es gezeigt, was er an deren Spitze vermocht. Und auch in späteren Zeiten hat die "Botsdamer Wachtparade" jedem gebührend bie Wege gewiesen, ber mit ihr anzubinden versuchte. Zur Erinnerung an diese Zeit ist der Obelisk aus nordischem Granit errichtet. Eine Erinnerung an "Fridericus Rex den König und Held", zur Nacheiserung für uns alle, in ungesschwächter Kraft rastlos an unserer Schlagfertigkeit zu arbeiten. Wenn jett die Hülle fällt, wenn zum Gruß die Fahnen und Standarten sich neigen, die Degen sich senken und Brajenette im Präsentiergriff blizen, dann geschieht das nicht nur vor biesem Stein, sondern vor ihm, dem Großen König, seinen Generalen und Feldmarschällen, vor seinem großen Nachsolger, Wilhelm dem Großen und bessen großen Nachsolger, Wilhelm dem Großen und bessen großen Ullierten broben versammelt auf uns herabblicken, und vor Prenßens ruhmvoller Heeresgeschichte und Tradition. Achtung, präsentiert das Gewehr!

# 2. Trinkspruch an der frühstückstafel.

Das Glas, welches Ich nunmehr zu leeren im Begriff stehe, gilt dem Gardeforps und Meiner Armee. Sie ist an dem heutigen Fest- und Ehrentage in ihren Führern hier vertreten. Ich habe in letzter Zeit zwei Korps gesehen. Vor kurzem führte Ich einen Teil des Korps, dem die Grenzwacht in der Westmark anvertraut ist, über die einst blutzgetränkten Felder zum Angriff. Nechts und links schritten wir zwischen Gröbern, geschmückt mit weißen Kreuzen. Marschrichtungspunkte waren die Denkmäler der preußischen Garden, darunter speziell vom Augusta-Regiment. Ein Augenblich, teisergreisend sir den, der ihn durchlebt. Denn er erinnerte an die gewaltigen Taten der deutschen. Heuter Friedrichs größem Nachfolger, Wilhelm dem Siegreichen. Heute greife Ich zurück auf die Ansangsgeschichte der damals noch kleinen preußischen Armee unter Friedrich.

Bor zwei Tagen haben Sie auf ben Brettern, bie bie Belt bebeuten,\*) in erhebenbem Spiele ben König und sein

<sup>\*)</sup> Festspiel "Doberit" von Joseph Lauff.

Wirken auf bem Döberiger Boben inmitten ber Männer gesehen, beren Namen uns Preußen so teuer, und umgeben von seinen Regimentern, die ihm die Mühe mit dem Lohne bankten, daß sie mit ihrem Herzblute die Geschichte Preußens ichreiben balfen.

Fürwahr Ihnen, Meine Herren Generale, ift es - wie jedem Alltpreußen — so wie Mir gewiß ergangen, daß es Ihnen allemal heiß und kalt den Nücken herunterlief, wenn vom Großen König gesprochen ward oder er gar selbst in Person erschien!

Sie fahen zu zweit ben ganzen Jammer und bas Elend beutscher Rleinstaaterei, welche, bas Ausland nachaffend, oftmals lieber mit dem undeutschen Nachbar sich verband, als auf seiten bessen zu siehen, der im Begriff stand, den Grundsstein des neuen Deutschen Reiches zu legen und der beutschen

fürsten Zukunft sest zu sichern.
Fürsten Zukunft sest zu sichern.
In diesen Tammerzustand der Ohnmacht und Zerrissenheit suhr der lorbeerumkränzte preußische Degen, geführt von der Hohenzollernhand des Großen Friedrichs, und "stadissert" sein Reich als Basis, auf der einst Kaiser Wilhelm der Große das neue Deutsche Reich errichten konnte.

Das war eine schriche errichten tonnte.

Das war eine schren, eherrliche und große Zeit. — Gewiß, Meine Herren, aber ebenso sicher ist es, daß die jetzige Zeit ebenfalls eine schöne und große werden kann und ist, auch für die Zukunft, wenn wir nur sest entschlossen sind, sie zu einer solchen zu machen. Der Deutsche ist oft so nut-los und melancholisch, oder, wenn es ihm zu gut geht, übermütig und überschwenglich. Da ist der einzige seste und unerschützerliche Pol in der Erscheinungen Flucht siets die presidische Annes gemesen und neut beute

preußische Armee gewesen und heute.
Die staunenswerten Ersolge, welche ber König errang und bie in einem köstlichen Aranz herrlicher Siege ein unvergänglicher Besitz unserer Herebensarbeit geworbener Truppen, unter aus angestrengter Friedensarbeit geworbener Truppen, unter benen auch mancher Ausländer zu finden gewesen ist. Seute

steht die Armee als eine nationale Einrichtung vor unseren Bliden, die Generale sind ihre Führer, von Soldat und Bürger mit Achtung und Vertrauen angesehen. Eine großartige Schule zur Erziehung unserer Jugend in nationalem Sinne!

Sie, Meine Herren, sind die Erzieher! Richt nur Reglements, Taktik und Strategie, sondern auch Stolz und Dienststeudigkeit sollen in Meinem Rock gelehrt und Achtung und Liebe für unsere undergleichliche Armeetradition werden; dann wird es um unsere Jukunft mit Hike "unseres großen Allierten oben" gut bestellt sein. Dann kann Ich die Worte auch zu den Meinen machen für die gesante Armee, welche Prinz Moritz von Anhalt-Dessau dem Großen König über das Regiment Alt-Larisch nach Leuthen sagte, als Seine Majestät die Front des von ihm persönlich zum Angriss angesetzt gewesenen Regiments abritt: "Ihro Königliche Majestät können getrost Ihr Zepter und Krone denen Leuten anderstrauen, denn so diese vor denen Feinden davon laussen, so möchte Ich dorten auch nicht gerne mehr verweilen." Dann wird Meine Armee stets das Instrument bleiben, bessen Indett, "Abo es die Feder allein nicht mehr machen kann, so sie kebe Mein Gardesords und die anze dreussische wird!"

it outletoepo una le gange preupijaje stemie

# 3m Frankfurter Römer.

4. Juni 1903.

Das Kaiserpaar war zur Teilnahme am Gesanges=Wettstreit nach Franksurt gekommen. Der Kaiser wohnte an diesem Tag dem Wettstreit der ersten Abteilung der Gesangvereine bei und begab sich dann mit der Kaiserin, den sämtlichen Fürstlichkeiten und dem Gesolge nach dem Kathause, dem würdig und prächtig erneurten Kömer. Der Oberbürgermeister Dr. Abicks begrüßte das Kaisersaar mit einer Ansprache; er wies darauf hin, daß dievor 500 Jahren

erbauten und noch heute als Zeichen eines starken selhstewußten Bürgersiums ragenden Kömerhallen sür die Stadtberwaltung zu eng wurden und immer gedieterischer die Notwendigkeit eines Natshauses hervortrat, wie endlich mit Hisse begnadeter Künstler der Weg gesunden sei, unter Beseitigung untergeordneter Bauteile und im engen Anschluß an den alten Kömer einen Neuban zu errichten und so der Käter Erbe sich aufs neue zu eigen zu machen. Der Oberbürgermeister suhr sort: "Heute nun sind wir glücksich, als ersten selsten keit die hehre von Euren Majestäten vollziehen und so auch sierten sehörden vor Euren Majestäten vollziehen und so auch sit die neuen Käume des alten Kömers die hersöuliche Beziehung zu unserem erhabenen Ferrscherhause bespründen zu können. Wohl sit die besondere Verbindung, welche in dem alten Reiche zwischen dem Kaisertum, der Kaiserstadt und dem Kömer bestand, lange und unwiederbringlich gelöst, um so seiter aber und unaussässlich sind die Bande, welche diese Stadt und das ganze wirtschaftliche und geistige Schassen, Blühen und Gebeihen der Bürgerschaft unt dem unter dem Erblaisertum der Hohen, der Kaiser und keich, das sei heute unsere Losung und unser Gelönis." Der Oberbürgermeister schloß mit einem begeistert ausgaenommenen Soch auf den Ausser und de Kaiserin

#### Der Raifer antwortete:

Es ist Mir ein Bedürfnis, im Namen Ihrer Majestät ber Kaiserin und in Meinem ber Stadt Franksurt aus tiesem Herzein warmen Dank zu sagen für die Tage, die sie uns bereitet. Spontan, ein Ausbruch herzlicher Gefühle, war der gestrige Empfang, getragen von dem aus vielen tausend Kehlen gesungenen deutschen Liede. Es war so recht das Bild der kräftig sich regenden, nach allen Richtungen sich entwickelnden großen Metropole, der Erfolg dessen, was das Schwert Meines siegreichen Großvaters für das Baterland errungen hat, ein Beweis dafür, wie gut es Franksurt unter der preußischen Krone gegangen ist. Bom Kysschäuser der von Meine Bahn zur alten Kömerstadt ein. Das Kysschäusertor ist gesprengt, und offen sind die Tore und die Gassen vor Stadt Franksurt geworden, vergangen die alten Zeiten und

zur Geschichte geworden. Das neue Deutsche Reich hat Frant-

furt zur neuen Bebeutung sich entwickeln sehen. Und so war es benn Mein Bunsch, wie schon in früherer Beit aus Frankfurt die ersten schinnen Sprößlinge des deutschen Liedes erstanden, und wie heute zum erstenmal in ihren Mauern deutsche Männer sich versammelt haben, um nach alter Sitte im Liede miteinander zu ringen, so möge in Verbindung mit der modernen Entwicklung und Ausgestaltung der Stadt, wie hier im Nathause, die Pflege der alten Traditionen und der alten Geschichte der Stadt hand in

Hand gehen. Denn nur wer seine Geschichte pslegt, wer seine Traditionen hoch hält, kann in der Welt etwas werden.
Die Ordenskette, die Sie um die Schultern Ihres Oberbürgermeisters glänzen sehen, ist ein Beweis dafür, wie gerade auf einem Meinem Herzen so naheliegenden und von Mir so eifrig durchsorschten Gebiet, dem der sozialen Politik, Frankfurt an der Spitze marschiert, und wie es Mir am Herzen lag, die Stadt und ihr Oberhaupt dadurch zu zieren und Mein vollstes Einverständnis zu erklären mit den Wegen, die Sie hier eingeschlagen haben, zum Segen für Ihre Bürger und zum Beispiel für das Vaterland.

Es ift Mir aber wohlbekannt, bag außerbem noch ein Bunfc bie Bruft Frankfurts bewegt, bem 3ch gern Folge geben werbe. Es ist schon lange der Bunsch, daß die Zusammengehörigkeit der Stadt mit ihrer Garnison durch ein
äußeres Band auch in der Heeresgeschichte sich kennzeichnen
möge, und diesem Bunsche der Frankfurter Patrizier entgegenkommend, habe Ich befohlen, daß vom heutigen Tage
an das 2. Hessische Artillerie-Regiment Nr. 63 "Frankfurt" heißen foll.

So möge auch die Garnison in Berbindung mit der Bürgerschaft Franksurts in Friede und Freundschaft stolz auf ihren Namen auch Ihnen, den Bürgersöhnen ein Heim bieten, und möge Gottes reichster Segen auf allen Ihren Unternehmungen ruhen, auf welchem Gebiete es auch sei.

Das ist Mein heißester Bunsch, und darauf leere ich ben Pokal: Auf das Wohl der Stadt Frankfurt. Hurra! — Hurra! — Hurra!

# Das deutsche Bolfslied.

6. Juni 1903.

Nach dem Schlusse des Wettgesanges am Mittag des 6. Juni verssammelte der Kaiser im Fürstenzimmer der Festhalle die Dirigenten aller Gesangvereine und hielt in Gegenwart des Kultusministers Dr. Studt, des Chess des Geheimen Zivilsabinets v. Lucanus und des Grasen Hochberg eine längere Ansprache:

Meine Herren! Ich habe Sie zusammenberusen, um Ihnen zunächst Meine Freude auszusprechen, daß so viele Bereine der Aufforderung des Kundschreibens gefolgt sind und sich an dem Wettgesang beteiligt haben. Es ist das ein Beweis sin die Arbeitsfreudigkeit und die Sangesfreudigkeit unter Ihnen und zugleich ein Beweis dafür, wie rege das Interesse an der Pssege des Gesanges unter den Vereinen blübt.

Ich will hierbei boch Gelegenheit nehmen, die Herren auf einiges aufmerksam zu machen, das auch für Sie biellieicht von Interesse sein kann, da es nicht nur der Aussluß Meiner eigenen Anschauung, sondern derzenigen fast aller Zuhörer ist. Ich muß auf die Wahl Ihrer Stücke einen

Augenblid eingehen.

Die Absicht, die bei diesem Gesangswettstreit vorgelegen hat, war die, daß durch ihn der Bolksgesang, die Pssege des Bolksliedes gehoben und gestärkt und in weite Areise verbreitet werden soll. Nun haben die Herren Kompositionen gewählt, die von unserm alten deutschen bekannten guten Bolksliede und Bolkstone wesentlich entsernt lagen. Sie haben Ihren Chören kolossale Ausgaben gestellt; sie sind zum Teil geradezu bewundernswürdig gelöst worden, und Ich muß sagen, es hat uns alle in Erstaunen gesetzt und ergriffen,

daß hier Hunderte von Männern, die vielleicht am Tage acht dis zwölf Stunden in schwerer Arbeit in ungünstiger Temperatur, umgeben von Stand und Rauch, gearbeitet haben, in der Lage gewesen sind, durch eifriges Studium und selbstlose Hingabe an die Arbeit so schwere Aufgaben zu übernehmen, wie wir sie hier gehört haben.
Ich möchte aber glauben, daß in der Beziehung vielleicht

Ich möchte aber glauben, daß in der Beziehung vielleicht bie Dirigenten zum Teil selbst gefühlt haben, daß in der Wahl der Chöre das Außerste erreicht ist, was wir von den Männergesangvereinen verlangen können. Ich möchte dringend davor warnen, daß Sie nicht etwa auf den Weg treten, es

philharmonischen Chören gleichzutun.

Meine Ansicht ist: ber Männergesangverein ist bazu nicht ba; er soll bas Bolkslied pslegen. Bon ben Kompositionen, die unsern Herzen nahe stehen, ist merkwürdig wenig gesungen worden, sechs- dis siedenmal Hegar, achtmal Brantbach. Ich kann Ihnen offen gestehen, wenn man diese Meister öfter hintereinander hört, dann würde man jeden Berein mit Dank und Jubel begrüßen, der nur einmal "Wer hat dich, du schöner Balb" oder "Ich hatt' einen Kameraden" oder "Es zogen drei Burschen" gesungen hätte.

Diese Kompositionen sind außerordentlich wertvoll für die

Diese Kompositionen sind außerordentlich wertvoll für die Ausbildung der Technik; es ist, als ob ein besonders hohes Sprunggestell aufgestellt würde; aber es mangelt Hegar und Brambach zu sebr an Melodik; zudem komponieren die Herren Texte, die etwas lang sind. Ich bin im allgemeinen sehr dankbar, daß so patriotische und schöne Texte gewählt wurden, die von alten Kaisersagen und großer Vorzeit handeln. Ich glaube aber, daß zum Teil die Komponisten den Texten nicht

gerecht werben.

Es foll meines Erachtens ein Thor aus schönen Männerstimmen nicht burch Komponisten bahin gebracht werden, daß er Tonmalerei treibt und eine orchestermäßige Instrumentation nachmacht. Tonmalerei des Orchesters ist schon nicht immer angenehm, mit Männerstimmen noch bedenklicher. Die Länge ermübet, weil die Tonlage eines Männerchors immerhin beschränkt ist und auf die Dauer zu gleichmäßig wirkt. Ich warne auch davor, nicht zu lyrisch zu werden. Ich glaube, daß auch im Preischor die Lyrik zu sehr vorwaltet.

Die Herren werben gemerkt haben, daß die Chöre, die etwas mehr Energisches und Männliches zeigten, beim Publitum mehr Beifall gefunden haben. Die Sentimentalität, die in jeder deutschen Seele ruht, soll in poetischen Schöpfungen auch zum Ausbruck kommen; aber da, wo es sich um Balladen und Mannestaten handelt, muß der Männerchor energisch zur Geltung kommen, am besten in einsachen Kompositionen.

Es wird vielleicht ben Herren interessant sein, daß fast zwei Drittel aller Bereine zu hoch eingesetzt und zum Teil einen halben, einen breiviertel, sogar um einen fünsviertel Ton zu hoch geschlossen haben. Deshalb haben Ihnen die gewählten Aufgaben zum Teil selber geschabet. Es war eine Freude, wenn einmal ein Berein so tief einsetze, daß man

bas Gefühl hatte, er hat noch Reserve übrig.

Die Bahl ber Chöre werbe Ich in Zukunft baburch entsprechenber zu gestalten versuchen, baß Ich eine Sammlung veranstalten werbe sämtlicher Bolkslieber, die in Deutschland, Osterreich und ber Schweiz geschrieben, gesungen und bekannt sind, gleichgültig, ob der Komponist bekannt ist oder nicht. Sie wird katalogisiert werden, und Ich werde dafür Sorge tragen, daß sie allen Bereinen billig und einsach zugänglich sein kann. Dann werden wir in der Lage sein, aus diesem Kreise Lieber zu suchen, die wir brauchen.

Wir sind hier am Abein, und nicht ein einziger Verein hat die "Drei Burschen" gesungen ober "Toachim Hans von Zieten" und "Fridericus Nex". Wir sind hier in Frankfurt, und kein einziger hat Kalliwoda gewählt. Wir haben Mendelssohn, Beethoven, Abt; von ihnen ist nichts erklungen. Hiermit ist nun wohl der modernen Komposition genug getan. Sie haben sich Aufgaben gestellt — Ich nehme auch das Preiselied nicht aus, Ich selbst halte es an einzelnen Stellen sür

viel zu schwer —, Ich glaube, baß wir sie in vieler Beziehung vereinfachen können.

Ich habe Gelegenheit genommen, mit den Preisrichtern barüber zu sprechen. Die Herren haben ihren Gedankenanstausch in einem Promemoria zu Papier gebracht, das den Bereinen zugänglich gemacht werden wird. Mein Kabinettstat von Lucanus wird es den Herren vorlesen.

#### Dies Bromemoria lautete:

"Der Eindruck, den das Wettsingen des ersten Tages auf das Preisrichterkollegium ausübte, war derart, daß es für notwendig erachtet wurde, bestimmte Stellung zu der Art der Komposition zu nehmen, die heute auf dem Gebiete des Männergesanges als herrschende gilt. Fast sämtliche von den Vereinen vorgetragenen freigewählten Chöre zeigten eine Art des technischen Baues, die den a capellastil des Männergesanges vollständig verkennt, indem sie den Stimmen Intervalle, Lagen und harmonische Kombinationen rein instrumentalischer Natur zumutet.

"Schlimmer ist noch das vollständige Misverhältnis zwischen dem dazustellenden Vorwurfe und den aufgewandten Mitteln. Die enge Begrenzung der Stimme, die ungestraft ihre Grenze nicht überschreiten darf, und die beschränkte Farbenpalette machen den Männerchor von selbst zum Träger der eblen schlichten Stimmung lyrischer Art und selbst einsacher Balladen. Die gesuchte und getünstelte Art, wie sie in einer Neihe der gehörten Chöre sich zeigte, die Manie, jede noch so unbedeutende Gelegenbeit zu Tommalerei auszunutzen, und das Haschen nach außergewöhnlicher Harmonie erschienen uns geradezu als trankhaste, esseklacheriche Art der Konnposition, die infosse beiser Anlage an Stelle der großzügigen Einheit ein Mosaktrankhaste, esseklachen, sast nie aber schönem Detail bildet. Solches, die Hauptbedingungen eines Kunstwertes verzachtendes Gedaren aber bildet eine ernste Gesahr für die Zufunft dieses so bedaren aber bildet eine ernste Gesahr für die Zufunft dieses so bedaren aber bildet eine ernste Gesahr für die Zufunft dieses so bedaren aber bildet eine ernste Gesahr für die Zufunft dieses so bedaren aber bildet eine ernste Gesahr für die Zufunft dieses so bedaren aber bildet eine ernste Gesahr für die

"Hilfe bagegen ist nur möglich burch ein Zurückehren zur natürlichen Einfachheit, zu gesundem Empfinden und zum Erkennen der wahren Zwecke dieser Kunst, wie durch Abweichen von aller Unnatur und Künstelei.

"Wir wollen burchaus nicht etwa bamit sagen, daß nur das Bolkslied dem Männerchor entspreche. Wir erkennen neben dem Bolksliede das sogenannte Kunstlied auch im Männerchore an, aber nur wenn es den genannten Bedingungen entspricht. Es wird notwendig sein, daß in Zukunst vor allem auch als Preischor nur ein solches Stück gewählt werde, welches insolge Beobachtung dieserinsachen ästhetischen Grundregeln als Kunstwerk anerkannt werden kann.

"Wir halten es für unsre Pflicht, Seine Majestät zu bitten, diese Bestrebungen durch sein Allergnädigstes Wohlswollen zu unterstützen und die Dirigenten, beziehungsweise Borsitzenden der Vereine zu ermahnen, burch Erkennen, Suchen und Streben nach künstlerischer Wahrheit vor allem unser Kunst wirsam zu dienen. Wir tun das um so mehr, als wir uns in dieser hinsicht mit Seiner Majestät in volltommener Abereinstimmung wissen."

Nach der Verlesung des Promemoria fuhr der Raiser fort:

Meine Herren! Ich erwarte von Ihnen, daß Sie möglichft dieser Ansicht und diesen Meinen Ratschlägen entsprechen
werden. Ich bin sest davon überzeugt, daß dann auch die Sänger selber noch mehr Freude an der Einibung haben.
Ich glaube, daß da, wo die Roten erst eingeübt werden
mußten, eine geradezu physische Anstrengung nötig gewesen
sit, um das zu erreichen, was Sie erreicht haben, zumal bei
den Mitgliedern, die in Fabriken arbeiten. Ich habe die Listen burchgesehen; es ist erfreulich, wie viele vom Hammer
und vom Amboß, von der Schmiede hergekommen sind; aber
es muß schlassos Wächte gekostet haben. Wenn wir auf
einsachen Gesang kommen, dann sind Sie in der Lage, mit ben rein fünstlerischen Vereinen zu konkurrieren, beren Mitglieber tagsüber in einer andern Atmospäre leben, die besser und staubfreier ist, was doch auf die Stimmorgane sehr einwirkt.

Sonst kann Ich nur sagen, daß wir zum Teil geradezu ganz hervorragendes Material gehört haben, auch abgesehen von den Bereinen, die auch unter Ihnen als hervorragend anerkannt sind, instrumental glockenartige Effekte! Unzweiselhaft ist, daß ein hoher Grad von musikalischer Begabung in der Bevölkerung steckt, der aber in einsachen, klangreichen Harmonien sich zu zeigen Gelegenheit haben muß. Wenn Sie diese einsachen, schönen Chöre, wie sie das Bolkslied und die Komponisten darbieten, die Ich genannt habe, singen, so werden Sie selber Freude haben und weniger Schwierigseiten, und gleichzeitig werden Sie das Publikum, das zum Teil aus Fremden besteht, bessen mit unsern Bolksliede bekannt machen, Sie werden mit dem Bolksliede den Patriotismus färken und damit das allgemeine Band, das alle unsschien soll.

Ich banke Ihnen.

#### In Samburg.

20. Juni 1903.

In Gegenwart bes Kaisers wurde vor dem neuen Hamburger Ratshause ein von Prosessor Schilling in Dresden geschaffenes Reitersstandbild Kaiser Wilhelms I. enthillt und darauf der erweiterte Freihafen festlich eröffnet. Abends fand ein Festmahl im Kathause statt. Der Bürgermeister Dr. Burchard hielt dabei solgende Unsbrache:

"Eure Kaiserliche Majestät! Der heutige Tag wird in der Geschilchte Hamburgs für immer denkultebig bleiben. Dem erhabenen Siniger des Baterlandes, unserem großen Kaiser, errichteten wir ein Denkmal immitten unserer Stadt, und stolz ichaut nun das Ratshaus auf das vollendete Erzöild. In seierlicher Stunde gedachten wir der Vergangenseit, der Wegründung des Reiches, der Wieder-

geburt unseres Bolles. Jest freuen wir uns der Gegenwart, freuen uns, daß Eure Majestät den heutigen Tag mit uns haben seiern wollen, und sagen Eurer Majestät dasür unseren tiesempsundenen Dank.

"Es ist jedesmal ein Festag, wenn Eure Majestät unsere Stadt besuchen; auch heute schlagen Eurer Majestät die Herzen entgegen, und in allen ihren Schichten möchten Hamburgs patrotische Bürger ihrer Verehrung Ansdruck geben; denn eins ist ihnen allen gemeinsam; Sie sind gute Deutsche und dem Kaiser und dem Keichse gedanken sir immer gewonnen, gute Deutsche nicht nur mit dem Bemitte, sondern auch mit dem Verstande, und wo Gemült und Verstand zusammenwirten, wo sich dem politischen Walaufensbekenntnis die Begeisterung gesellt, da wird die Vaterlandsliede zum mächtigen Faktor, zur gewaltigen, verläßlichen Kraft.

"Dreimal schon durfte der Senat, durfte Hamburg Eure Majestät in diesem Hause begrüßen. Dankbar gedenken wir der Junitage 1895, als um Eure Majestät die deutschen Fürsten und Vertreter der seefahrenden Nationen sich hierselbst versammelten, um das große Wert der Vereinigung der beiden deutschen Weere sessilich zu begehen.

"Dant erfüllt unfere herzen in Erinnerung an den 15. Dezember 1897, an welchem Eure Majestät das vollendete Hans besuchten, und Hamburgs Kausmannschaft Eurer Majestät begeistert zujubelte alls dem weitansschauenden, verständnisvollen Förderer hanseatischer Arbeit.

"Dankbar enblich gedenken wir des 18. Oktober 1899, als Eure Majestät in dem Saale, den wir den Kaisersaal nennen, die bedent= samen Worte sprachen,") durch welche der denkschen Entwicklung auf

lange Jahre hinaus die Richtung gewiesen ift.

"Das Nationalgefühl, das unter dem überwältigenden Eindruck der welthistorischen Taten des ersten Deutschen Kaisers und seiner Paskadine in den deutschen Serzen neugeboren ward, hat sich in den lünfzehn Jahren der Regierung Eurer Majestät wesentlich vertieft. Die alte Zeit, in welcher es ein Neich nicht gab, wird kein Deutscher, der politisch ernst genommen sein möchte, zurücknichschen. Zwar die Generation, die verständnisdvoll miterkebt hat, was in der Zeit von 1864 die 1871 unseren Volke errungen worden, hat die Jahre

<sup>\*)</sup> Bal. Bb.-Il, S. 176 ff.

ber Jugend hinter sich. Filr ben bentschen Mann, der heute frisch und jung in das Leben hinaustritt, gehört jene Zeit schon der Geschichte an.

"Dafür aber erlebt ber jugendliche Deutsche mit, was heute die Welt erfüllt, er empfindet, daß er Zeitgenosse einer gewaltigen nationalen Entwicklung ist, daß neue große Gedanken an der Tageßsordnung sind, und ist stollt in dem Bewußtsein, zu wirken, zu schafften und zu känupsen im Zeitalter Raiser Wilhelms II., und die ältere Generation weiß, daß Deutschlands große Zeit nicht zu Ende ging mit dem hinsche des ersten Deutschen Kaisers und sieht mit der Jugend getrost und zuversichtlich in die Zukunst; denn jung und alt, wir alle wissen, was wir an unserm Kaiser haben, was unser Kaiser und sund dem ganzen Vaterlande bedeutet, und sind glücklich, Eurer Majestät, wie vorher im Angesichte des gewaltigen Denkmals, so jest im sessiden Saale unsere begeisterte Huldigung darbringen zu ditren.

"Braufend ertöne der Ruf durch den Saal: "Es lebe der Kaiser, Seine Majestät Wilhelm II., Deutscher Kaiser und König von Preußen, lebe hoch!"

Auf diese begeisterten Worte gab der Kaiser folgende Antwort:

Es ist Mir oft schon bie Aufgabe geworben, großen Stäbten und ihren begeisterten Bürgern Meinen Danf zu sagen; nie fand Ich bie Aufgabe so schwer, für bas, was Ich fühle und was Ich gesehen und erlebt habe, ben richtigen, ben passenen und erschöpfenden Ausbruck zu finden.

Wenn Ich zunächt als Entel des Großen Kaifers, deffen ehernes Bildnis die Stadt Hamburg soeben enthüllt hat, sprechen darf, so möchte Ich mit tiesbewegtem Herzen Meinen Dank dafür abstatten, daß Hamburgs Bürgerschaft in so glänzender, großartiger und erhebender Weise den Ausbruck gefunden hat, um ihr Deutschtum und ihre Dankbarteit dem alten Helben zu bezeugen. Das hat Mir als seinem Enkel wohlgetan und Mich tief gerührt.

Jum andern aber kann Ich es nicht unterlaffen, ben wahrhaft überwältigenden Empfang, ben Mir Groß und Alein, Jung und Alt, Hoch und Niedrig hier hat zuteil

werben laffen, hervorzuheben. Die vielen Taufende von Gesichtern, die Mir heute entgegengeleuchtet haben, sind Bürge
dafür, daß der Gruß Mir aus tiefem Herzen und aus
bewegtem Gefühl entgegenschalte, und Ich bitte den Senat
und die Bürgerschaft, Meinen herzlichsten, tiefgefühltesten und
heißesten Dank entgegenzunehmen und der Stadt mitteilen
zu wollen.

Gewiß, die junge Generation, die heute mit uns das erzene Bild umstanden hat, für sie ist der Große Kaiser schon eine geschichtliche Person, und die Ereignisse, die sich um seine Persönlickseit weben, und die Zeit, in der er gewirkt

hat, werben ichon in ben Büchern beschrieben.

Ich glaube, daß Ich wohl nicht zuviel sage, wenn Ich ber Bermutung Raum gebe, daß bereinst in klinftigen Jahrhunberten die Ehrsurcht gebietende Gestalt Meines Großvaters mindestens ebenso von Sagen umwoben, so gewaltig und hochragend über alle Zeiten im deutschen Bolke dastehen wird, wie einstens die Gestalt Kaiser Barbarossas. Freilich die jüngere Generation ist jetzt gewöhnt, leichthin das, was wir das Reich nennen, mit dem, was es uns gebracht hat, als etwas Selbstverständliches anzusehen, ohne zu bedenken, was

es gefostet hat, bis es bazu gefommen ift.

Und Ich glaube, wir erkennen auch hierin wieder den Finger der Borsehung, wenn wir auf die Sprsucht gebietende Gestalt hindlicken, die dort in stiller Haltung vor dem Nathaus steht, in ihrem Ernst und in ihrer stillen Abgeklärtheit des hohen Alters, daß gerade ihn die Borsehung ausersehen hatte, um dieses, eines der schwierigsten Werke auszussühren, die Einigung der deutschen Stämme. Denn niemand konnte sich dem Zauber der Persönlichkeit, der einsachen Bescheinheit, der herzgewinnenden Liebenswürdigkeit des hohen Herrn entzieben; und so war es ihm vergönnt, umgeben von gewaltigen Paladinen, die, ihm ergeben, mit ihm arbeiteten, auszusseichen und zu versöhnen an Härten und schaffen Lagen und immer das Ziel im Auge zu behalten, die Einigung

bes Baterlandes. In langer Friedensarbeit, in stiller Werkstatt reiften die Gebanken, und fertig waren die Pläne des schon zum Greis geworbenen Mannes, als die gewaltige Aufgabe an ihn herantrat, als er uns das Reich wieder erstehen ließ. Ich hoffe, daß die Hamburger Jugend, wenn sie an dem Denkmal vorbeigeht, nie die Zeit der Vorbereis tung vergeffen werbe, die biefer hohe herr burchgemacht hat.

Mit Recht erwähnten Sie Die Zeit Raifer Wilhelms als eine große, eine gewaltige Zeit, gewaltig in ihren Impulfen, mächtig in ihrer flammenben Begeisterung. Meine Berren! 3d follte benten, groß ift auch bie Zeit, bie uns noch vorbehalten ift. Die Aufgaben, die bem großen Raiser gestellt waren, sind erfüllt; doch wollen wir nicht vergessen, wenn es uns zuweilen bunkt, daß bie Aufgaben, bie uns gestellt find, zu ichwer feien, was ber bobe Berr burchgemacht bat. Bergeffen wir nicht, bag er icon nachbenkend und mitlebend Jena und Tilsit gesehen hat, und boch hat er an ber Zu-tunft bes Baterlandes nicht verzweiselt. Bon Tilsit ist es nach Berfailles gegangen!

Ebenso wird es auch in Zukunft bestellt sein, auch unfrer Zeit harren Aufgaben. Der Große Kaiser mit seinen großen Mithelfern hat bie Bafis gelegt, ben Grundstein gum Gebäube, an uns ift ber Ausbau! Darum bin 3ch ber Ansicht und ber festen Aberzeugung, bag auch uns eine große Bufunft bevorsteht, wenn wir nur fest entschlossen find, fie bagu zu machen. Uns find auch Aufgaben gestellt, mögen fie nun schwer ober leicht sein, wir haben sie anzufassen, so gut wir eben fonnen, mit Darangabe unfrer Rrafte; bann werben wir sie lösen, und Ich bin fest überzeugt, bag, wie bamals, fo auch beute, es bem Deutschen Reich und bem beutschen Bolke nie an ben richtigen Männern fehlen wirb.

Deswegen wende Ich Mich am heutigen Tage an der Stelle, wo Ich bamals aus tiefstem Bergen Dich an bas beutsche Bolf mit einem Notschrei wandte, auch beute wieber an basselbe: "Moge es feinen Ibealen und fich felber treu bleiben." Dann wird es der Granitblock werden, der, wie er draußen den Großen Raiser trägt, so, getren seinen Traditionen, die neuen Aufgaben und Schöpfungen, die an uns herantreten, auf seinem Herzen und mit seiner Krast tragen wird. Möge es mit Entschlossenheit an die Aufgaben herantreten, die ihm der himmel stellt, ohne zu fragen, ob sie schwer oder leicht sind, ohne sich darum zu kümmern, wie es sie lösen soll, wenn es nur erst herangeht!

Die Augen auf! Den Kopf in die Höhe! Den Blick nach oben, das Knie gebeugt vor dem großen Alliierten, der noch nie die Deutschen verlassen hat, und wenn er sie noch so schwer gedrüft und gedemütigt hat, der sie stets wieder aus dem Staub erhob; Hand aufs Herz, den Blick in die Weite gerichtet und von Zeit zu Zeit einen Blick der Erinnerung zur Stärfung auf den alten Kaiser und seine Zeit; und Ich in sest und zeht worneweg geht, so wird unser Baterland vorangehen auf der Bahn der Aufstärung, der Bahn der Erleuchstung, der Bahn des praktischen Christentums, ein Segen für die Känder.

Das spreche Ich als seste Hoffnung und Zuversicht aus, barauf leere Ich mein Glas: Es lebe die Stadt Hamburg! Hurra! — Hurra!

# Regatta auf der Unterelbe.

23. Juni 1903.

In Cuxhaben fand am Abend bes Regattatages auf bem Dampfer "Moltte" ein von der Hamburg-Amerika-Linie gegebenes Festmaßl statt, an bem der Kaiser teilnahm. Dabei brachte der Ehrenprössent bes Regattavereins, Bürgermeister Moenceberg, ein Hoch auf ben Kaiser aus. Er wies in seiner Rebe auf die Begründung des Bereins hin, der es sich zur Aufgabe gemacht habe, größere Zachten

zu erwerben und mit dentschen Matrofen auszurüften. Anch hierzu habe der Kaiser den Impuls gegeben, wie auf allen Gebieten der maritimen Interessen.

## Auf diesen Trintspruch erwiderte der Raiser:

Ich darf wohl aus ganzem, tiefstem Herzen Meinen Dank aussprechen für die liebenswürdigen und beredten Worte des Grußes, die soeben an Mich ergangen sind. Es ist Mir eine große Freude, Meine Herren, wieder unter Ihnen zu sein und mit Ihnen diesen schönen Tag verleben zu dürfen und Mich zu überzeugen, wie das Verständnis und die Passton sir den Segelsport vorwärts geht, wie auf dem Gebiete des Sachtbaues und der Jachtslotte, welche au den Start sich brängt, wie von Jahr zu Jahr, so auch in diesem bedeutende Fortschritte zu verzeichnen sind.

Es ift in der freundlichsten Weise darauf Bezug genommen worden, daß die schöne Jacht, die den Namen der mächtigen Hansatt Hand fragt und die zum derttenmal sich auf der Elbe gezeigt hat, Meiner Initiative zu danken sei. Das ist wirklich nicht zu viel gesagt, denn es steckt in den Hansatskaten, zumal in Hamburg, enven viel Initiative und wenn man bloß den leisesten hinweis gibt, so geht auch schon die hanseatische Unternehmungslust ihren Weg und weiß ihren Weg zu finden.

Es ist Mir eine besondere Freude gewesen, die heutige Regatta mitsegeln zu können. Es ist das erste Mal, daß Ich mit einem ebenbürtigen, gleichartigen Gegner zu kämpfen hatte und ohne diese unaugenehme Bestimmung der Zeitwergeudung empfinden zu milsen, unter der Ich jahrelang gelitten habe. Die Herren, die bisher den Borteil davon hatten, werden das vielleicht nicht so begreisen; aber angenehm ist es doch, wenn man einen ebenbürtigen Gegner hat, zumal wenn sich auf des Deckes Planken das Staatsoberhaupt Hamburgs bewegt, der heute zum erstenmal sich der Elbe vermählt bat.

Es ist sodann erwähnt worden, daß der neue Hafen Meinen Namen bekommen hat. Ich bitte, auch dafür Meinen herzlichsten Dank aussprechen zu dürsen. Es ist eine imposante, gewaltige Anlage, und was Mich bei derselben am meisten gefreut hat, ist, zu hören, daß sie schon wieder zu klein ist. Möge das stets so in Hamburg der Fall sein.

Da wir nun von Schisschtesselsen sprechen, so ist es am heutigen Tage Mir eine Freude, auch des Ausbaues der Schisschteressen zu gedenken, der in alle Zukunst mit dem Namen Hamburgs sich rühmlichst verknüpsen wird. Bor wenigen Jahren hatte Ich auf einem Schisse der Hamburg-Amerika-Linie hamburgischen Männern, von denen leider einige schon heimgegangen sind, die Iche andegelegt, auch sir unsere Hamblichen Mühnern, den denen leider einige schon heimgegangen sind, die Ichestosen zu kommen. Nach unendlichen Mühnen und selbstloser, hingebender, tiller Arbeit ist das große Wert gelungen, und unsere Handelsstlotte steht nun bald vor dem Augenblick, wo für sie die Marke eingeführt wird, und Ich glaube im Sinne Ihrer aller zu sprechen, die mit den Interessen unseren Jandelssichsspalen, die mit den Interessen unseren Jandelssichsspalen, die mat die wissen, was für eine Besetung in dieser Marke liegt, wenn Ich bemienigen, der sich in außerordentlicher Heiße dieser Ausgabe unterzogen hat, unsern herzlichsten und tiesgefühltessen Dank ausspreche.

Mein lieber Krogmann! Ich hoffe, daß, wie dieses große Wert den uneingeschränktesten Beifall von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gefunden hat, es auch dazu beitragen wird, eine absolute Zuversicht in die Sicherheit unserer Schiffe und die Eprlichteit unserer Needer zu setzen. Ich hoffe, daß mit dieser Marke der Name Krogmann sich verbinden wird. Ich möchte den Akt des Dankes nicht schließen, bevor Ich auch Ichließen, bevor Ich auch Ichließen, bevor Ich auch Ichließen, der Arbeite uns ein Zeichen der Anerkennung überreicht habe. Ich überreiche Ihnen hiermit als Zeichen Meines Dankes den Kronenorden zweiter Klasse und hoffe, daß Sie benselben lange Jahre mit Ehren tragen mögen und daß

bie Seeleute, sowohl bie Rapitäne wie bie Manuschaften, sich stets Ibres Namens mit Dank erinnern werben.

Alles, was Ich sonst auf bem Herzen habe, fasse Ich zusammen in bem Ruse: Hamburg, ber Nordbeutsche Regattaverein und die Amerikalinie Hurra! — Hurra! — Hurra!

# Deutschland und Mordamerifa.

26. Juni 1903.

Eine amerikanische Kreuzerstotte liegt zum Besuch in der Kieler Bucht, gerade während der Kieler Boche. In der See=Badeaustalt in Kiel gibt der amerikanische Botschafter in Berlin Tower ein Festmahl; der Kaiser, Prinz Heinrich, der Reichskanzler und viele Gäste nehmen daran teil. Mr. Tower bringt den ersten Trinksforuch and in enalischer Sprache:

"ES ist mir eine ganz besondere Freude, Eurer Majestät den Abmiral Cotton und diejenigen Ofsiziere der Marine der Bereinigten Staaten, welche denselben dei seinem Besuche in Kiel begleiten, vorsitellen zu dürsen. Mit ihren Kriegsschiffen sind sie in friedlicher Mission hierher gekommen; sie überdrüngen herzliche Gefishle der Freundschaft von Amerika für Deutschland. Ich bin überzeugt, daß Eure Majestät und Eurer Majestät Volk dieselben Gefühle dem Brüssichen und bem Volk der Bereinigten Staaten gegenüber heaen.

"Eurer Majestät Interesse für uns hat dies det vielen dentwirdigen Gelegenheiten bewiesen und ganz besonders dei dem Besuche Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen, welcher im ganzen Lande mit Kundgebungen herzlichen und anfrichtigen Willcommens empfangen wurde und der dei der Einschiffung zur Nücktehr über den Allantischen Ozean den allgemeinen Wunsch bei uns zurückließ, er niöchte seinen Besuch wiederholen.

"Eure Majejiät haben diesen Gefühlen auch setzt wieber durch die kürzlich der Harvard-Universität geschenkten prächtigen Abgüsse Ausdruck gegeben. Diese Werke bilden eine so auserlesene Kollektion der besten Kroben der Stustum Urchitektur in Deutschland, daß sie allein schon ein Kunstmuseum durstellen und der amerikanischung Zugend eine vorzässliche Gelegenheit zum Studium bieten werden. Sie wird von nun an Eurer Najestät als eines großen Wohltäters gebenken.

"Gegenseitiges Berständnis zwischen Böltern wie zwischen Indisvibuen wird am besten erreicht durch persönlichen Verkehr, welcher zu besserre Bekanntschaft führt, und est ist das glückliche Resultate einer Gelegenheit wie der jezigen, daß Freunde die Bande der Freundschaft nen besessigen, was bei zwei so großen Mächten wie Deutschland und Amerika ein Segen für die ganze zivilisierte Welt ist.

"Die Bemühungen Deutschlands und der Vereinigten Staaten sind bei Ausbreitung der Zivilisation, bei der Ausbehnung des Hansbells und des Weltfriedens unentwegt auf dasselbe Ziel gerichtet. Ze enger unsere persönliche Bekanntschaft sich gestaltet, desto sichere entdeden wir, wie nache unsere Pfade beieinander liegen, wie leicht wir ihnen zusammen solgen können und wieviel wir zeder durch die Aufrechterkaltung der Eintracht in Aufunft, wie in der Gegenwart

und in der Vergangenheit, gewinnen tann.

"Amerika, Eure Majesikt, wünscht dies mit voller Anfrichtigteit. Es gibt in den Bereinigten Staaten Hunderttausende von
deutscher Gedurt und deutscher Assammung, welche von ihrer nenen
zeimat mit Gesißsen inniger Aneigung auf ihr altes Baterland
zurücklicken. Sie gehören zu den Besten unter unseren Bürgern,
sie dringen unt zu uns ihre wirtschaftlichen und industriellen Gigenschaften und die hohen Ideale hänslichen Lebens, welche dieselben
von ihren Borsahren geerbt haben und die in hohem Maße dazu
beigetragen haben, Amerika zu dem zu machen, was es ist. Sie
werden judeln über die Ereignisse, die sich augendlicklich in Kiel abpielen und sie werden glücklich sein, wie wir es alle sind, über die
Zudersicht sür die Zusunft, die wir aus Eurer Nasestät heutiger
Anwesenbeit hier entnehmen.

"Indem ich für die amerikanische Nation spreche, habe ich die Ehre, Eurer Majestät die herzlichsten Grüße und besten Wünsche des Präsidenten und des Bostes der Vereinigten Staaten darzubringen. Ich erhobe mein Glas und trinke auf das Wohl Seiner Majestät des Kaisers und Königs, Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin und auf das des aanzen Kaisersken und Königin und das des danzen Kaisersken und Königinen.

Der Raiser antwortete und zwar auch in englischer Sprache:

Indem Ich Gurer Erzellenz warm gefühlten Trinfipruch erwidere, entbiete Ich im Namen bes beutschen Bolfes bem

amerikanischen Geschwader, bem Abmiral Cotton und seinen Offizieren berglichen Willfommensgruß. Wir feben in ihnen bie Träger freundschaftlicher Gefühle seitens ber Bürger ber Bereinigten Staaten, Die, wie Ich Eurer Erzellenz versichern fann, von gang Deutschland herzlich erwidert werben.

Ich bin gludlich, daß Meine hoffnungen auf beffere gegenseitige Berständigung zwischen unfern beiben Ländern infolge bes perfonlichen Bertebrs, ben Mein Bruber Bring Beinrich mit Gurer Erzelleng Landsleuten pflegen tonnte, in großem Mage verwirklicht worden sind, und baß bas Band ber Freundschaft zwischen Deutschland und Amerika baburch enger gefnüpft murbe.

Daß die der Harvard-Universität von Mir zum Geschenk gemachten Abguffe mittelalterlicher beutscher Architektur fo freundliche Aufnahme gefunden haben, erfüllt Mich mit besonberer Genugtuung. Ich hoffe, baß biese Nachbildungen aus unfrer alten Kulturgeschichte viele junge amerikanische Studenten anspornen werden, nach Deutschland zu kommen, um dort die Originale und das Bolt, welches diefe Runft-

werke bervorgebracht hat, zu studieren.

Mein aufrichtigster Bunfch geht babin, bag unfre beiben Bölker fich einander beffer tennen lernen. Rein ernft bentenber Bürger in Amerika und Deutschland ift, wie 3ch weiß. ber Meinung, daß die Harmonie und ber Fortbestand unfrer gemeinsamen Intereffen gestört werben könnten burch Tatfachen, die unfre Beziehungen bauernd beeinfluffen. Wir find zu eng aneinander gewiesen burch unfre gemeinsamen Intereffen. Rivalitäten auf bem Gebiete bes Sanbels und Gewerbes werden immer vorhanden fein, aber die Rraft, die uns zusammenführt, ift zu ftart, um bas Entstehen eines Antagonismus zu erlauben.

Es ist Meine feste überzeugung, daß die Hunderttausende von Deutschen, die in den Bereinigten Staaten leben und dort ihr gutes Fortkommen finden, und die sich dabei in ibrem Bergen die marme Liebe für ibr altes Baterland bewahrt haben, ben Beg ebnen für eine ungestörte Entwid-lung unfrer Beziehungen, bie für unfre Länder von fo hoher

Bedeutung find.

Es ist jeht Meine Pflicht, Cure Ezzellenz zu bitten, Seiner Ezzellenz bem Präsibenten ber Vereinigten Staaten Dank zu sagen für die erfreuliche Begegnung, die wir seiner Zuborskommenheit verbanken. Wir alle bewundern seine Charakters stärke, seinen eisernen Willen, seine Hingabe an sein Land und seine unbeugsame Tatkraft, und wir ergreisen gern die uns über den Ozean entgegengestreckte Hand in herzlicher Freundschaft und im Gefühl, daß Blut dicker ist als Wasser. Meine Herren, Ich trinke auf das Wohl Seiner Exzellenz

bes Prafibenten ber Bereinigten Staaten. Gott fegne ibn

und bie Bereinigten Staaten.

## Raiserparade des XI. Armeckorps.

27. August 1903.

Nach der Parade traf das Kaiserpaar gegen Abend von Wilhelms= höhe in Kassel ein, und bald danach sand im Residenzschlosse das Festmahl zu Ehren des XI. Korps statt. Der Kaiser brachte solgen= ben Trinkspruch auß:

Mein Glas gilt bem Wohle bes XI. Armeekorps, zusammengesetzt aus thüringischen und kurhessischen Regimentern. Es liegt Mir am Herzen, bem Armeekorps Meinen Glischwunsch auszusprechen, baß es seine Wurzeln wieber weit hinausgetragen hat in die Anfänge ber alten Geschichte ber hindusgetragen hat in die Anjange der alten Geschichte der landsgrässischen und kurhessischen Regimenter. Mein Wunsch sir das Armeekorps geht dahin, daß es sich stets, im Frieden wie im Kriege, der hervorragenden Geschichte dieser Regimenter erinnern möge, und daß se sich auch der neuen Ehrung würdig zeigen möge, daß Ich ihm gestattet habe, seine Traditionen zurücksihren zu können auf die glorreichen und tapferen Streiter der früheren kurhessischen Truppen. Mein Glas gilt bem Boble, bem Gebeiben und Blüben bes XI. Rorps. Hurra! - Hurra! - Hurra!

## Die Proving Seffen=Raffau.

28. August 1903.

An das Festmahl für die Sohne der Proving in Waffen reihte fich am folgenden Tage bas für die hervorragenden bürgerlichen Preise ber Proving; auch dieses fand wieder im Residenzschlosse von Raffel statt. Das Kaiserpaar kam bazu von Wilhelmshöse, wo es resi-bierte, hinab. Bei der Tasel hielt der Raiser nachstehende Rebe:

Indem Ich Mein Glas auf das Wohl der Proving erhebe, spreche Ich Meine Freude aus, so viele ber Rurheffen und Naffauer um Mich verfammelt zu feben, und beiße bie Berren alle herzlich bei Mir willkommen.

Es ift Mir stets eine Freude, wenn 3ch Mich in bem für Mich zur zweiten Beimat geworbenen Kaffel aufhalten und Mich baran erfreuen kann, baß bie alten Beziehungen ber Kaffelaner zu Mir in herzlicher und inniger Begrugung wieber zum Ausbrucke kommen, wie auch am heutigen Tage burch ben befonbers iconen Schmud ber Stabt.

3ch bitte Eure Erzelleng, ben Raffelanern in Meinem Namen auszusprechen, wie gerührt Ihre Majestät bie Raiferin und 3ch burch die fpontane freudige Begrüßung ber Bevolkerung und burch bie Ausschmudung ber Stragen find, und

unfern warmen und herzlichen Dank zu fagen.

Ich freue Mich, auf dem Boden zu sein, auf dem Ich gelernt habe, von kundiger Hand geleitet, daß die Arbeit nicht nur um fich selber willen ba ift, sonbern bag man in ber Arbeit feine ganze Freude finden foll. Die ernsthaften, unabläffigen Borbereitungen, die Ich in Meinen Studien auf bem Gymnasium und unter ber Leitung bes Geheimrats Singpeter bier vornehmen tonnte, haben Dich befähigt, bie Arbeitslaft auf bie Schultern zu nehmen, bie von Tag gu Tag in machfenber Burbe gunimmt.

Und wenn icon bamals Meine Lebrer, überzeugt von ber boben Aufgabe, die ihnen übergeben war, alles baransetten, jede Stunde und jede Minute auszunuten, um Mich für ben tommenben Beruf vorzubereiten, fo glaube 3ch boch,

daß niemand von Ihnen sich barüber hat klar sein können, welche ungeheure Arbeitslast und welche niederdrückende Berantwortlichkeit bemjenigen aufgebürdet ist, der für 58 Milstionen Deutsche verantwortlich ist.

Jebenfalls berene Ich keinen Augenblick die Mir bamals schwer vorgekommenen Zeiten, und Ich kann wohl sagen, daß die Arbeit und das Leben in der Arbeit Mir zur zweiten Natur geworden sind. Und das danke Ich dem Kasselaner Boden. Schwerzlich bewegt es Mich, daß Ich am heutigen Tage,

Schmerzlich bewegt es Mich, daß Ich am heutigen Tage, da Ich das Wohl der Provinz ausbringe, zugleich das Scheideglas für Eure Erzellenz\*) trinken muß. Wenn etwas Meinen tiefen Schmerz noch erhöht, so ist es das, daß Ich mit Rührung sehe, wie aus allen Teilen der Provinz uneingeschränkt die Trauer sich kundgibt über Eurer Erzellenz Scheiden.

Wenn auch die Provinz vollinhaltlich begreift, daß, wo die Not am höchsten ist, der Fürst zu dem Mann greifen muß, der ihm der rechte an Ort und Stelle zu sein scheint,

Wenn auch die Provinz vollinhaltlich begreift, daß, wo die Not am höchsten ist, der Fürst zu dem Mann greisen muß, der ihm der rechte an Ort und Stelle zu sein scheint, so empsindet sie es doch tief, daß ihr das Oberhaupt genommen wird. Das beweist, daß Eure Exzellenz die Aufgaben hier noch in weit höheren Maße zu erfüllen imstande waren, wie Ich bei der Berufung gehofst hatte. Es ist Ihnen gelungen, in der Provinz Bertrauen zu gewinnen und diese verschiedenartige Bevölserung an Ihre Persönlichseit zu sessellen und sie mit Bertrauen und Zuversicht zu erfüllen, daß sie freudig an ihre Arbeit ging.

Berschieben sind die Gaben von Natur und Borsehung in diesem Lande ausgebreitet. Sehen wir einen Teil desselben in hartem Kingen um den Ertrag des Bodens erstarken, so können wir auf der andern Seite die Industrie, zumal im süblichen Teile, sich entwickeln sehen. Auch Kunstedenkmäler und historische Erinnerungen, schöne Kirchen, wie Erinnerungen an noch ältere Zeiten, so die Burg auf dem

<sup>\*)</sup> Oberpräsident Dr. Graf v. Zeblig und Trügicher, ber nach Breslau übersiedelte, um die Berwaltung der Proving Schlesien zu übernehmen.

Taunus,\*) wo ber eherne Schritt ber römischen Legionare einst auf Geheiß bes Cafaren römische Aultur ben unbändigen Germanen einprägte, alles das vereinigt sich in dieser Provinz.

Das erfordert von dem Oberpräsidenten ein solches Maß verschiedener Kenntnisse, daß es eingehender und tieser greisender Selbstarbeit bedarf, um allen diesen Gebieten einigermaßen gewachsen zu sein. Wo Ich hingeblickt habe, ertönt Eurer Erzellenz Lob. Und deshalb beglückwünsche Ich die Provinz zu diesem Ausgange, und Ich darf wohl im Ramen der Provinz Ihnen den Dank aussprechen sür die ausopfernde Arbeit, der Sie sich zu ihrem Wohle unterzogen haben. Die Provinz möge daraus ersehen, wie es Mir am Herzen liegt und wie Ich bestrebt din, soweit es in Meiner Macht steht, die Männer einzusetzen, von denen Ich glaube, daß sie den Ausgaben gewachsen sind. Sie möge auch in Zufunst das Bertrauen zu Mir haben, daß Ich bestrebt bin, die Nachsfolger so zu wählen, wie es zu ihrem Wohle nötig ist.

Alle Meine Bunfche faffe Ich gufammen, indem Ich rufe: Die Proving blibe, grune und gebeibe! Hurra! —

Hurra! - Hurra!

## Met.

## Ende Auguft 1903.

In der Stadt Met war abermals der Thphus ausgebrochen; Bibils und Militärbevölkerung waren gleicherweise davon bedroht. Das veranlaßte den Kaiser zum Einschreiten. Als ein Denkmal seiner unermüdlichen Fürsorge um das Wohl seiner Untertanen möge in dieser Sammlung die folgende telegraphische Verfügung an den Statthalter Fürsten zu Hohenloe-Langenburg sier Mat finden:

Wieberum wie in ben letzten Jahren ist in Met, vorläusig in der Zivilbevölkerung, eine Typhusepidemie ausgebrochen, welche die Garnison ernstlich gefährden kann. Sie hat ihren Ursprung in der schlecht verwahrten "Bouisson-

<sup>\*)</sup> Saalburg.

Duelle" und ihrer in unerhörtem Zustande besindlichen Leitung. Diese Sachlage ist lediglich Schulb der Stadtverwaltung Metz, welche absolut nicht zu energischem Handeln bezüglich ihrer Wassersorgung sich entschließen kann. Laut Meldung der Kommission, welche im Borjahre die sanitären Verhältnisse in Metz und Umgegend untersuchte — darunter Exzellenz von Leuthold und Koch — sind dien Drängens und Protestierens des Generalsommandos des XVI. Armeelorps, welches andauernd auf die schwere Gesahr sür das Militär hingewiesen und das Wasser als undrauchder bezeichnete, hat die Stadt nichts Ernstes getan! Das ist nun nicht länger angängig! Im Kriegssalle würden diese Zustände eine Katastrophe unvermeidlich zur Folge haben. Ich ersuch Sutzellen den Zutchlaucht umgehend mit den allerschärfsten Mitteln den Zuständen ein Ende zu machen und die Stadt zu ihrer Psticht zu zwingen.

## Raiferparade des XII. Armeeforps.

2. September 1903.

Zum erstenmal seit der Thronbesteigung König Georgs wurde dem XII. Armeetorps wieder die Ehre zu teil, vor seinem obersten Kriegssherrn in Parade zu stechen, zum erstenmal aber auch unter dem Besselle des derzeitigen Kommandierenden, des Kronprinzen Friedrich August von Sachsen. — Bei dem Paradesessmal begrüßte zunächst König Georg seinen Kaiserlichen Gast mit folgenden Worten:

"Gestatten Mir Eure Majesiät zunächst Meinen tiesgesühltesten Dank sir dero hohen Besuch auszuhrechen, ein Besuch, der Nich und Mein Haus abermals hoch geehrt und erfreut hat. Vor allem drängt es Mich aber, im Namen Meiner Truppen, die heute die Spre gehabt haben, der Eurer Majesiät zu erscheinen, den estrerbietigsten und tiesgesühltessen Dank auszuhrechen, Dank dassür, vor Eurer Majesiät erscheinen zu dürsen; denne es ist dem Soldaten eine hohe, leider selten ihm zuteil werdende Freude, seinem obersten Feldherrn ins Auge sehen zu können; Dank auch sür das nachsichtige

Lob, das Eure Majesiät den Leistungen unseres Armeetorps gespendet haben; Dant sir die erhebenden Worte, die Eure Majesiät an die Kommandeure des Armeetorps gerichtet haben. Ich daxs die Bersicherung im Namen des Armeetorps geben, daß diese Worte nicht vergessen sein werden, und daß das Armeetorps sie als Ansporn ansehen wird, alles zu tun, bei jeder Gesegenheit, im Kriege wie im Frieden, um die Zufriedenheit und den Beisall Eurer Majesiät, als des obersten Kriegsherrn, zu erwerden.

"Meine herren! Ich erhebe bas Glas. Seine Majestät ber

Raiser Hurra! — Hurra! — Hurra!"

## Darauf antwortete ber Raifer:

Sestatten Mir Eure Majestät, Meinen aus tiesstem Herzen kommenben Dank auszusprechen für die erhebenden Worte, die Eure Majestät soeben ausgesprochen haben. Ties ergriffen von der Wärme des Empsanges in Eurer Majestät Residenzischt, die ich ja, Gott sei Dank, schon so oft habe betreten dürfen, drängt es Mich, vor allem Meiner Freude Ausdruck zu geben über das herrliche Korps, das am heutigen Tage so Schönes geleistet bat.

Eurer Majestät erhabene Person und die wenigen alten um Eure Majestät versammelten Generale aus alter Zeit bilden sit uns jüngere Ofsiziere eine Generation, die uns gelehrt hat, was Soldat sein heißt und wie man Soldat wird. Es wird Mein Bestreben sein, in enger Fühlung mit den bewährten Führern aus großer Zeit, von ihnen lernend und ihr Lob Mir erwerbend, die Truppen so auszubilden, wie es zum Besten des Batersandes und Meiner Armee bient.

Ich spreche Eurer Majestät Meinen herzlichsten und innigsten Glückwunsch zum heutigen Tage aus und bin sest überzeugt, daß Eurer Majestät gütiges, sandesväterliches Herz sich heute auch gefreut hat nicht nur über die Landeskinder im Wassenrock, sondern auch über die stolzen, schönen Landestinder im schwarzen Rock, die, mit Orden auf der Brust geschmickt, heute Eure Majestät strahlenden Auges, liebend und beglückt angesehen haben. Bir aber vereinigen unfre Gefühle für die erhabene Person Eurer Majestät, für das Königliche Sächsische Haus und für die Königlich Sächsische Armee und rufen: Seine Majestät König Georg Hurra! — Hurra! — Hurra!

# Die Proving Sachsen.

3. September 1903.

In Merseburg folgte das Kaiserpaar an diesem Tage der Einladung zu einem von den Ständen der Provinz veranstalteten Feste, das im Ständehause abgehalten wurde. Der hierbei vom Kaiser auß= gebrachte Trinkspruch lautete:

Ich heiße die Vertreter ber Provinz Sachsen und der Attmark von Herzen willkommen. Ihre Majestät die Kaiserin und Ich freuen uns von Herzen, einmal wieder hier zu sein; wie sollte es auch anders sein! Spricht doch Merseburg unser Herz an als ein gutes Stück kerniger deutscher Erde, und der Empfang, der uns heute seitens der Merseburger zuteil geworden ist, hat die guten, warmen, patriotischen Gefühle in lohender Flamme zum Ausbruck gebracht.

Erinnerungsreich ist ber Boben, ben die Herren bewohnen und bebauen, und ertragsreich zugleich. Sehen auf der einen Seite von den Higeln die Tangermünder kaiserlichen Türme auf den Wasserliegel, als Zeugen des Ansangs eines großen Gedankens, eines hellen Kopfes unter deutschen Kaisern, so grüßen auf der andern Seite die Türme Wittenbergs den Strom, wo der größte deutsche Mann für die ganze Welt die große befreiende Tat getan hat und die Schläge seines Hammers ausweckend über die deutschen Gefilde schallen ließ.

Kämpfte hier ber erste beutsche König Heinrich I. gegen ben übermut seiner östlichen Nachbarn, wurde er in seiner schlichten kernigen beutschen Gestalt der Begründer der beutschen Kitterlichkeit, so grüßt uns von sern her das goldene Kreuz der Wartburg, auf der eine der herrlichsten deutschen Frauen erblüht ist, die je den Kranz deutscher Frauen geziert

bat, so ist es wohl erklärlich, daß in den Herzen der Bewohner dieser Provinz die Geschichte eine große Rolle spielt, und daß die Gesühle für deutsches Wesen, deutsche Art und für das Königshaus von Geschlecht zu Geschlecht sich forterben.

Ich wünsche der Provinz von ganzem Herzen ein fortschreitendes Blühen und Gedeihen in ihrer Entwicklung, helle, klare und zielbewußte Köpfe unter ihren Bewohnern und Gottes Segen zu ihrem Gedeihen und Blühen. Sachsen und die Altmark: Hurra! — Hurra! — Hurra!

# Raiserparade des IV. Armeekorps.

4. September 1903.

Nachdem am Morgen bei heißem Wetter die Parade liber das IV. Armeedorps abgehalten worden war, fand im föniglichen Schlosse in Merseburg größere Frühstlickstafel statt; an sie reihte sich um 7 Uhr das Paradediner. Der Kaiser ehrte das Armeedorps durch solgenden kurzen Trinkspruch:

Mein Glas gilt bem Wohle bes IV. Armeekorps, bem Ich zu bem heutigen schönen, gelungenen Parabetage nochmals Meinen herzlichsten Glückwunsch ausspreche. Ich bin auch sest überzeugt, daß am heutigen Tage der Sieger von Roßbach mit Wohlgefallen auf den jungen Nachwuchs herabgeblickt hat. Das IV. Armeekorps Hurra! — Hurra! — Hurra!

### Raiferparade des XIX. Armecforps.

5. September 1903.

Anm erstenmal stand das nen geschaffene, zweite sächsische, das XIX. Armeetorps vor dem Kaiser in Parade; der Führer des Korps war der sommandierende General v. Treitsche. Die Parade sand in Gegenwart König Georgs auf dem großen Exerzierplate der Zeipziger Garnison dei Wahren statt. Das glänzende Paradeseste mahl wurde in den schönen Festräumen des Leipziger Kalmensgartens abgehalten. Auch diesmal, wie drei Tage zudor in Dresden,

ließ König Georg es sich nicht nehmen, bei dem Feste zuerst dem Raiser einen Gruß zu entbieten. Er sagte:

"Abermals darf Ich Mir gestatten, den tiefgefühltesten Dank Eurer Majesiät darzubringen und zwar am heutigen Tage im Namen des XIX. Armeetorps, welches heute zum erstenmal die Ehre hatte, vor Eurer Majestät zu erscheinen und sein militärisches Bönnen darzulegen. Es ist dieser Tag ein Tag hoher Weihe sür das Armeetorps und ein würdiger und schöner Wöschlig sür alse die Bemühungen der Errichtung und Ausdilbung des Armeetorps.

"Ich darf wohl im Namen des Armeekorps aussprechen, daß dieser Tag ihm ewig eindrücklich bleiben wird und daß es sein stetes Bemühen sein wird, die Zufriedenheit Eurer Wajestät als des obersten Kriegsherrn zu erwerden und es den besten Armeekorps

Eurer Majestät herrlicher Armee gleichzutun.

"Meine herren! Ich bitte, die Gläser zu erheben auf das Wohl Seiner Majestät des Kaisers. Seine Majestät der Kaiser Hurra! — Hurra! — Hurra!"

#### Der Raifer erwiderte:

Darf Ich Eurer Majestät nochmals Meinen herzlichsten Glückwunsch zum heutigen Tage zu Füßen legen und dem Armeekorps nochmals von ganzem Herzen Meine vollste Anserkennung aussprechen für die mustergültige Art und Weise, mit der es sich bei der heutigen Parade gezeigt hat. Unter den Korps das jüngste, hat es in seinen Paradekeistungen es den ältesten und besten schon gleichgetan. Das verspricht Gutes für die Zukunst; das verspricht auch, daß, wenn Seine Majestät rusen, das Korps draufgehen wird wie das älteste.

Indem Ich Mein Glas auf das Wohl des Korps erhebe, trinke Ich zugleich auf das Wohl Seiner Majestät des Königs Georg, Hurra! — Hurra! — Hurra!

# In Salle a. d. Saale.

6. September 1903.

Der 6. September 1903 war für die Stadt Halle ein doppelter Festag. Schon in der zehnten Morgenstunde traf die Kaiserin ein, um an der Einweihung der auf dem Hasenberge bei Halle neu erbauten Kanlktirche teilzunehmen. Gegen Mittag kan auch der Kaiser in Begleitung des Erasen Walderse und hielt einen glänzenden Einzign in die Stadt. Auf dem Warkte wurde er vom Oberbürgermeister Staude mit einer Ansprache begrüßt und ihm der Ehrenstrunt entsoten. Der Kaiser antwortete darauf:

Er freue fich febr, daß er fein Versprechen, nach Salle zu kommen, nach fo langer Zeit endlich habe erfüllen konnen. Traurige Umstände batten ibn bamals verbindert. Er freue fich, am beutigen Tage Gelegenheit zu haben, fich von ber gunftigen Entwicklung ber Stadt zu überzeugen; er habe in biefen Tagen Teile unfres Beeres gefeben: nur unter beffen Schutze fei eine folche Entwicklung ber Stadt möglich gewefen. Er fei erstaunt und freudig überrascht über ben berrlichen Schmuck, ben die Stadt angelegt habe. Die bergliche Begrugung seitens ber Bevölkerung habe ibn und bie Raiferin überrascht und gerührt. Der Oberbürgermeister möge ber Bürgerschaft seinen und ber Raiferin herzlichsten und innigften Dant übermitteln. Es werbe ihm jeberzeit eine Freude fein, feine Sand über ber Stadt ichütenb halten gu fonnen, bamit fie sich weiter entwickele, wie auch seine Abnberren ihre Sand über ber Stadt gehalten batten. Siermit trinke er auf bas Wohl ber Stadt Balle.

Dann besuchte das Kaiserpaar unter anderm die Franckschen Stiftungen. Hier begrüßte es der Direktor Professor Dr. Fries mit einer kurzen Ansprache. In seiner Erwiderung erinnerte der Kaiser daran,

baß namhafte Männer, unter andern ber Neichskanzler Graf Bulow, aus ber Anstalt hervorgegangen seien, und betonte, es sei selbstverständlich, baß er ebenso wie feine Vorsahren

den Stiftungen sein Interesse zuwende, wohl wissend, wie segensreich deren Wirken sei. Wenn einmal Not an Mann sei, werde man ihn stets zur Silse bereit finden.

#### In Wien.

#### 18. September 1903.

Nach der Teilnahme an den Manövern in Ungarn machte Kaiser Wilhelm noch kurze Kast in der Wiener Hosburg. Bei der Galatafel begrüßte Kaiser Franz Josef seinen Freund und Verbündeten mit folgendem Trinkspruck:

"Herzlich willtommen heiße Ich Eure Majestät und gebe der aufrichtigen Freude Außbruck, den treuen Freund und Bundessgenossen heute in Unserer Mitte zu empfangen. Eure Majestät sind durch Ihre Hierkerkunft dem von Mir gehegten Bunssche Siederssens mit einer Vereitwilligkeit entgegengekommen, die in Mir das Gesühl warmer Erkentrlichteit wachruft, und die das schon so sestäde unserer gegenseitigen Beziehungen gewiß mit neu erhöhter Kraft außtatten wird. Bon dieser Zudersicht durchdrungen, bitte Ich Eure Majestät, zu gestatten, daß Ich dies Glas auf Ihr Wohl sowie auf unsere merschütterliche Freundschaft erhebe und außrusse: Raise Wilselm lebe hoch!"

## Die Untwort Raifer Wilhelms lautete:

Bon tiefer Dantbarkeit erfüllt, bitte Ich Eure Majesiät, in Gnaben ben Ausbruck Meines innigen Dankes entgegennehmen zu wollen für die freundlichen Worte, mit benen Eure Majesiät Mich soeben bewilltommnet haben, sowie für den herzlichen und glänzenden Empfang, den die stets gastereie Raiserstadt, Eurer Majesiät Residenz, Mir bereitet hat. Richts tonnte Mir willtommener sein, als, dem Wunsche Eurer Majestät entsprechend, hierher zu eilen, um Meinen in Ehrsucht geliebten und erhabenen Freund und Bundesgenossen zu begrüßen.

Der Unblid Gurer Majestät stolger Regimenter war Mir eine Bergenöfrenbe, benn ben Bund unfrer Länber tragen

und festigen unfrer beiber Heere, zum Wohl bes Friedens in Europa. Wenn Ich Mein Glas nunmehr auf das Wohl Eurer Majestät erhebe, bitte Ich zugleich der Dolmetsch der Gefühle der Deutschen im Reich sein zu dürfen, wenn Ich den Wunsch ausbrücke:

Gott jegne Eure Majestät und Eurer Majestät erlauchtes Haus. Raiser und König Franz Josef Hurra! — Hurra!

Hurra!

# Un die Arbeiter ber Danziger Staatswertstätten.

21. September 1903.

Der Raifer war zur Enthüllung bes bem Anbenten Raifer Bilhelms I. errichteten Dentmals nach Danzig gefommen. Bom Dent= mallplat ritt der Raiser zum Generalkommando, wo Abordnungen bon Arbeitern ber Danziger Staatswertstätten, namentlich ber Kaiserlichen Werft, der Königlichen Artillerie-Wertstätte und der Gewehrfabrit, des Artillerie= und Traindepots Aufstellung genom= men hatten. Der Raifer stieg auf der Rampe vom Pferde. Der Reichstanzler und die Herren der Umgebung stellten fich um den Monarchen. Als Sprecher der Deputation trat Maschinenmeister Glashagen von ber Gewehrfabrit vor und brachte bem Raifer die Sulbigung ber Arbeiterschaft bar. Er betonte in feiner Ansprache das große Wohlwollen und Bertrauen, das der Raifer ben deutschen Arbeitern wieberholt geschentt, habe fie veranlaßt, an bem heutigen bedeutungsvollen Tage ihren tief empfundenen Dant auszusprechen. Die Arbeiter ber Staatswertstätten Danzigs geloben bem Raifer unverbrüchliche Treue, und fie wollen beten zu Gott um Glud und Segen für ben Raifer.

Darauf antwortete der Raifer mit folgender Ansprache:

Ich banke Ihnen für bie Worte, die Sie im Namen ber Arbeiter ausgesprochen haben, und bitte Sie, diesen Meinen Dank ben Arbeitern ber Wertstätten zu überbringen. Es ist Mir eine Freude, gerade am heutigen Tage Sie zu sehen, am Tage der Denkmalsenthüllung des Großen Kaisers, an

beffen Taten einzelne von Ihnen mitgetan, des Großen Kaisers, ber dem deutschen Volke die jahrhundertelang ersehnte Einheit gebracht hat. Erst durch den Ausbau des einigen Deutsschen Reiches ist es möglich gewesen, daß die gewaltige Entwickung des Handels und der Industrie so viele kräftige Fäuste deutscher Arbeiter hat beschäftigen können.

Ich sollte daher meinen, daß im Hinblick auf die ehrwürdige Gestalt des deutschen Kaisers die deutsche Arbeitersichaft Freude und Genugtuung empfinden müßte für die Eröffnung eines so ungeheuren Feldes der Tätigkeit, auf dem sie ihre Kähigkeit entwickeln kann, und Ich sollte meinen, daß auch sie das höchste Interesse daran hat, dieses Deutsche Reich ungeschmälert und ungesiört zu erhalten und im Innern wie nach außen sestget zusammenzuhalten. Denn nur in einem solchen wird die deutsche Arbeiterschaft Lohn, Lebensunterhalt, Zufriedenheit haben und mit Vertrauen in die Zukunft blicken können. Ein großer Teil der deutschen Arbeiter geht durch die Reihen der Armee und lernt in ihr Schulung und Disziplin.

Diese Schulung gibt ihnen die Möglichkeit, auf friedlichem Gebiete Siege über Siege zu erringen, und überall weiß man, was deutsche Arbeit bedeutet, überall wird sie geschätzt und anerkannt; das ist nur möglich durch die große Erfaherung und den hohen Stand der Bildung der deutschen Arbeiterschaft.

Ich hoffe nach wie vor, daß die Gesinnungen, denen Sie heute Ausbruck gegeben haben im Namen Meiner Arbeiter der Kaiserlichen und Königlichen Werkstätten, auch in den Herzen der übrigen Arbeiter schlagen, und daß nach wie vor sie sich immer bewußt sind, daß sie zunächst Deutsche sind, und daß die Arbeiter das Deutschtum im Frieden nach außen zu Ehren zu bringen haben, wie sie auch im Kriege nicht zögern werden, zu den allen bekannten Wassen zu greifen, wenn es gilt, das Baterland zu verteidigen.

Solange folche Empfindungen maßgebend find, fo lange, bavon bin Ich fest überzeugt, wird bas Baterland fich weiter entwickeln zum Segen und zur Frende auch seiner Arbeiter. Ich danke Ihnen.

#### Bater und Söhne.

#### 17. Oftober 1903.

Um 17. Oftober wurden der vierte und der fünfte Cohn bes Raiferpaares, die Bringen August Wilhelm (geb. am 29. Nannar 1887) und Osfar (geb. am 27. Juli 1888) konfirmiert. Bei der Festagel, die am Abend im Neuen Palais in Potsbam stattsand, richtete der Kaiser die folgende Ansprache an seine Söhne:

Meine lieben Söhne! In bem Augenblid, wo wir im Begriff find, die Glafer auf Euer Wohl zu leeren und unfre Glüdwünsche Euch auszusprechen, bag 3hr unter uns eingetreten seid als tatenfrohe Menschen in die Gemeinde bes herrn, um barin zu arbeiten, mochte Ich als Guer Bater

auch ein Wort Euch mit auf ben Weg geben.
Der hentige Tag ist für Euch in geistiger Beziehung gleichzustellen bem Tage, an bem der Offizier, ber Soldat seinen Fahneneid ableistet. Ihr habt als Prinzen des Königlichen Saufes ichon im zehnten Jahre bas Recht, Uniform zu tragen. Damit möchte Ich Eure Taufe vergleichen. Ihr seit der Schaft necht III. Dit bem heutigen Tage seit Ihr soziagen im Glauben mündig geworden. Die Wehr und Waffen und bas Rüstzeug, beren Ihr Such bedienen sollt, sind Such von kundiger Hand gelehrt und bereit gelegt worden. Ihre Unwendung in allen Lebenslagen wird nun an Euch liegen. Anch barin werbet Ihr noch zum Teil unterwiesen werden können. Aber schließlich muß ein jeder lernen, die Waffen, auch die geiftigen, felbst zu führen, die ibm anvertraut find.

Ich fpreche mit Absicht im militärischen Sinne, weil Ich annehme, daß auch Ihr bas schöne Gleichnis kennt, worin ber Chrift mit dem Krieger verglichen wird, und in welchem bie Waffen aufgeführt werden, die ihm der Herr zur Berfügung gestellt hat. Ihr werdet gewiß die Gelegenheit haben in späterer Zeit, diese oder jene von den Waffen anzuwenden, und Ihr werdet gewiß das, was Ihr heute so schön in Eurem Gelübde versprochen habt, auch betätigen.

In sehr richtiger Weise hat in der herrlichen Ansprache, die Euer geistlicher Lehrer\*) heute an Euch gerichtet hat, derselbe einen Begriff hervorgehoben für das, was von Euch verlangt wird, nämlich daß Ihr "Persönlichkeiten" werden sollt. Es ist das derzenige Punkt, auf den nach Meiner Ansicht es für den Christen im täglichen Leben am meisten ankommt. Denn darüber kann wohl kein Zweisel sein, daß wir von der Person des Herrn getrost sagen können: Er ist die "persönlichste Persönlichkeit" gewesen, die je auf der Erde unter den Menschenkindern gewandelt ist.

Ihr habt in Eurem Unterricht — und werdet es noch in Zukunft — von vielen großen Menschen gelesen und gebört, von Weisen, Staatsmännern, Königen und Fürsten, auch von Dichtern. Ihr habt von manchen Worte und Aussprücke gelesen, und sie haben Euch erhoben, ja sogar begeistert. Gewiß! Welcher beutsche Züngling sollte sich nicht erhoben fühlen und fortgerissen werden von begeisterten Liedern, zum Beispiel von unsern Körner.

Aber trotz allem, es sind Menschenworte. Es kommen keine Menschenworte irgendeinem einzigen Worte unsers Herrn gleich. Und das sei Euch gesagt, damit Ihr auch in der Lage seid, es zu vertreten, wenn Ihr ernst im Strudel des Lebens steht und Meinungsaustausch hört und selber Meinungen austauscht über Religion, vor allem über die Person unsers Heilandes. Es hat niemals eines Menschen Wortsettig gebracht, Leute aller Rassen und Leute aller Böster gleichmäßig zu denselben Zielen zu begeistern, danach zu

<sup>\*)</sup> Dberhofprediger D. Dryanber.

trachten, ihm gleich zu sein, ja sogar ihr Leben für ihn zu lassen. Und das Wunder ist nur dadurch zu erklären, daß die Worte, die er gesprochen hat, Worte des lebendigen Gottes sind, welche Leben erwecken und lebendig bleiben noch nach Tausenden von Jahren, wenn der Weisen Worte längst verzessen sein werden.

Wenn Ich nun auf Meine persönlichen Ersahrungen zurückliche, so kann Ich Such nur versichern, und Ihr werdet dieselbe Ersahrung machen: der Angels und Orehpunkt unsers menschlichen Lebens, zumal aber eines verantwortungsvollen und arbeitsreichen Lebens — das ist Mir klarer geworden von Iahr zu Ich — liegt nur einzig und allein in der Stellung, die man zu seinem Herrn und Heilande einninntt. Ich nannte ihn die persönlichste der Persönlichkeiten, und das mit Necht. Wie es nicht anders sein kann im menschlichen Leben und wie es uns allen begegnet, so ist es auch mit ihm gewesen. Es ist der Gerin ihr wenden kehre im

Ich nannte ihn die persönlichste der Persönlichkeiten, und das mit Necht. Wie es nicht anders sein kann im menschlichen Leben und wie es uns allen begegnet, so ist es auch mit ihm gewesen. Es ist der Streit der Meinungen um ihn entbrannt: manche waren für ihn, manche haben im Zweisel gestanden, viese waren gegen ihn. Aber darüber kann kein Zweisel sein, und der schäffte Feind und Leugner des Herrn ist nur der Beweis dasür, der Herr lebt noch heute als ganze Persönlichkeit, die nicht ignoriert werden kann! Noch heute schweitet seine Lichtgestalt, unserm geistigen Auge nur sichtbar und der Seele sühskar, unter uns einher: trössend, bessend, auch Widerspruch und Versolung erweckend.

Und weil er nicht ignoriert werden kann, so wird jeder Mensch gezwungen, bewußt oder unbewußt, das Leben, das er lebt, das Amt, das er führt, das Werk, das er treibt, immer darauf zu basieren, unter welchem Gesichtswinkel er unserm Heilande gegenilbersteht, und ob seine Arbeit, im Sinne des Herrn getan, ihm wohlgefällig ist oder ob es das Gegenteil ist. Sein Gewissen, wenn es noch lebt, wird ihm stets dariber Auskunft geben. Gewiß, Ich glaube gern, daß viele Menschen heute der Ansicht sind, im heutigen "modernen" Leben mit seinen vielsachen Ausgaben und verantwortungs-

vollen Stellungen ist es unbenkbar, daß man sich mit der Persönlichkeit des Heilandes so eingehend beschäftigen und auf ihn Rücksicht nehmen kann, wie es früher geschah. Und die Menscheit hat sich neben dem Herrn den Himmel ausgeschmildt mit vielen herrlichen Gestalten, frommen Christen, die Heilande genannt werden, und an die sie sich hisseluge genannt werden, und an die sie sich hisselugenden. Aber das ist alse Nebensache und eitel. Der einzige Hessen und metel der ein der kelter ist und bleibt der Heiland.
Ich kann Such nur eines von ganzem Herzen raten sür Euer zukünstiges Leben. Schasst und arbeitet ohne Unterlaß, das ist der Kern des Christenlebens, wie Er es uns vorgelebt hat! Werset einen Blick in die Schrift und leset die Gleichnisse unsers heilandes: am schwersten wird der bestraft, der nichts tut, der sigen bleibt, mit dem Stwom mitgeht und die andern arbeiten läßt, wie im Gleichnis vom Pfunde. Was auch Eure Passonen, was auch Eure Gaben sein mögen, es möge zeder danach trachten, auf seinem Gebiete das Beste zu leisten und eine Persönlichseit zu werden, in seine Ausgaben hineinzuwachsen, in ihnen zu schassen, in seine Ausgaben hineinzuwachsen, in ihnen zu schassen, in seine Ausgaben hineinzuwachsen, daß, was Ihr vornehmt, möglichst setz zu einer Frende sür Eure Wittmenschen werden

möglichst stets zu einer Freude für Eure Mitmenschen wermöglichst stets zu einer Freude für Eure Mitmenschen werben kann — benn das ist das Schönste, mit andern sich gemeinsam freuen zu können —, und wo das nicht möglich ist, daß Euer Werk den Mitmenschen wenigstens zu Nutz und Frommen sein möge, wie unsers Herrn arbeitsreiches und tatensrohes Leben es stets gewesen. Dann habt Ihr das erfüllt, was von Euch erwartet wird. Dann werdet Ihr brave, deutsche Männer, tüchtige Prinzen Meines Hauses werben und teilnehmen können an der großen Arbeit, die uns allen beschieden ist. Daß Ihr solche Arbeit mit Segen zu ihrem Ziele sühren möget, daß Euch Gottes und des Deilandes Hisse dabei nicht sehlen möge, darauf seeren wir am heutigen Tage untre Gläfer. am heutigen Tage unfre Gläfer.

### Raifer und Raiferin Friedrich.

18. Oftober 1903.

Am Sonntag, den 18. Oftober 1903, sand die Enthüllung der Dentmalsantagen statt, die vor dem Brandenburger Tore in Berlin dem Andensen der Estern Kaiser Wilhelms II., des Kaisers und der Kaiserin Friedrich, errichtet worden sind. Im Anschluß an diese Feier sand im königlichen Schosse dei dem Kaiserpaare Tasel statt, und hier hielt der Kaiser sand und verschaft.

Den Gefühlen, die hent' am Tage der Enthüllung sowohl die Kinder wie die Hausgenossen und Befreundeten der beiden hohen Dahingeschiedenen beseelt haben, das richtige Wort zu geben und sie in das richtige Gewand zu hüllen, ist einem langjährigen treuen Freunde und Hausgenossen gelungen. Und Ich glaube, daß Ich am hentigen Tage in keiner besseren Beise der Bergangenheit und der Wirksamkeit Meiner Estern gedenken kann, als daß Ich die kurzen, aber inhaltsreichen Sätze, die der Geheimrat Hinzpeter in dankbarer Liebe und Berehrung Meiner Estern auss Papier geworsen hat, Ihnen bekannt gebe:

"Diese stolzen; glänzenden Gestalten werden in den Beschauern auch der künftigen Geschlechter stets andre Empsindungen erwecken, als die Bilder der nun abgeschlossenen Siegesallee. Ihre Sympathie und ihre Bewunderung werden immer mit Mitleid vermischt sein; ihre Ehrsurcht wird mehr den Leiden gelten als den Taten. Diese Figuren werden mehr die Sage beschäftigen als die Geschichte, denn sie repräsentieren mehr Ideen als Ereignisse. Wohl leuchtete auch ihr Leben weit über das Land; aber ehe es sich entssaltet und voll bewährt hatte, wurde es jählings zerrissen von einem unerhört gransamen Geschich.

"Der Kaiser Friedrich, der hochstunige Fürst und weitherzige Mann, der tapfere Geld und siegreiche Feldherr, wurde in der Fülle der Kraft von heimtückischer Krankheit bahingerafft. — Die Kaiserin Friedrich, die warmherzige und

tunstfinnige Frau von klarem Beist und starkem Willen, wie tunsstunnige Fran von starent Gest und starten Willen, wie von unersättlichem Vissensburst und Schaffensbrang, wurde in voller Blüte von demselben Feinde zu Tode gequält. — Ein Schicksal, so tragisch, daß es die Seele des Bolks tief erschütterte, sie mit Mitseid für das surchtbare Leiden wie mit Trauer um die eignen verlorenen Hossungen erfüllte. "Zu der Zeit, als diese beiden ihr gemeinigenes Leben begannen, war die deutsch sie gemeinterender

Bewegung; sie begann nach langem Suchen und Tasten, nach harter Arbeit und Selbstzucht sich neue Formen zu schaffen für ihr Leben in Kirche, Staat und Gesellschaft, in Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft. Das Bewußtsein, daß eine neue reichere Zeit für Deutschland angebrochen sei, beherrschte die Gemitter und erfüllte sie mit Furcht oder

beherrschte die Gemüter und erhute pie nut zurcht over Hoffnung, mit sieberhafter Erregung.
"Und dieses zum Herrschen berusene Paar stärker als alle andern; kein zweites war so voll von Träumen, Gedanken und Plänen; keines so mutig im Berlassen des Alten und Ergreisen des Neuen; keines so erfüllt mit Hoffnung und Bertrauen auf die Zukunft. Unter den strebenden, ringenden Zeitgenossen zeichneten sie beide in innigster gestziger Gemeinschaft sich aus durch ihren Eiser und Enthussamus sir die neuen böheren Ziele, für die freiere Entwicklung aller Arafte, für bie reichere Entfaltung bes Boltslebens.

"Unter ber ibealistisch gestimmten Generation ragten sie beide in vollster Seelenharmonie bervor durch ihren hoch= fliegenden Idealismus, den einzuschränken die Wirklichkeit in ihrem kurzen Dasein keine Zeit gesunden. Darum beginnt bieses Baar, der Tradition entgegen, aber mit Recht hier nebeneinander nach dem Abschlüß der Markgrafen, Kursürsten und Rönige, die neue Reihe ber Raifer, benen bobere und ichwierigere Aufgaben gestellt find als jenen, zu beren Lösung fie höheren Schwung, stärkeren Ibealismus nötig haben. "Darum werben die kommenden Generationen mit bank-

barer Berehrung an ber Spite einer neuen Sobenzollern-

reihe bieses strahlende Paar stehen sehen, welches seinen ideatistischen Sinn auf alle realistischen Nachkommen vererben kann. Sie stehen hier am Eingang als glänzende Repräsentanten der schwärmerischen, illusionsreichen Jugend des Deutschen Neiches und als leuchtende Versonissitationen der Kulturbegeisterung, welche sie charakterisierte, und welche die deutschen Kaiser als Führer des vornehmsten Kulturvolkes der Erde beseelen soll. So werden diese Narmordischer hier trot ihres Märtyrerscheines zu einer glücklichen Vorbedeutung für die Zukunft des Neiches wie der Dynassie."

Unfern Gefühlen und Gesinnungen wollen wir baburch Ausbruck geben, daß wir ein stilles Glas auf bas Andenken

ber Toten leeren.

# Rüftrin.

## 24. Ottober 1903.

In Küstrin wurden die Denkmäler des Großen Kursürsten und Friedrichs des Großen enthüllt, deren beider Jugendgeschichte eng mit Küstrin verwachsen ist. Darauf nahm der Kaiser in der Ansprache Bezug, mit der er die Begrissungsrede des Bürgermeisters Detsessien bei der Darbietung des Ehrentrunkes beantwortete. Sie Lautete:

In patriotischen und warm empfundenen Worten hat soeben der Herr Bürgermeister im Namen von Küstrin Mir ben Wilksommen ausgesprochen und zugleich den Einfluß, die Wirksamkeit und die Bebeutung des Herrschers geschilbert, dessen Standbild bier enthüllt worden ist.

Indem Ich Ruftrin Meinen herzlichen Dank ausspreche für den begeisterten Empfang feitens seiner Bürgerschaft und die schöne Ausschmückung ihrer Stadt, so kann Ich auch hinzufügen, daß es Mich mit Freude und Befriedigung erfüllt, diese Stätte historischer Erde zu betreten.

Wir haben soeben vernommen, auf welcher Grundlage bas Leben bes Fürsten aufgebaut war. Diese Grundlage ist es gewesen, die Meinen Vorsahren und Meinem Haus zu

ber Stellung verholfen und fie dahin gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Diese Grundlage ist auch die Meinige. Ich habe es erst vor einigen Tagen ausgesprochen. Die Stadt Küstrin ist mit Unserm Hause aufs innigste verknüpft gewesen; sie hat zweien der gewaltigsten Meiner Vorsahren Stätte und Heim gegeben, dem Großen Kursürsten Vorjahren Statte und Jeim gegeben, dem Großen Kurzursten und dem Großen König. In schwerer Stunde ist hier der Große Kursürt verwahrt worden, um später in einzig dasstehender Arbeit ein Land wieder emporzuheben ans einem Zustand, wie er kaum in einem andern Lande herrschte; ein Land, welches zerrissen, zerstampst, verwüstet und verkommen am Boden lag, hat der junge Fürst, unbesümmert um die Größe der Ausgabe, zu hoher Blüte emporgebracht und zu

bebeutungsvoller Stellung unter ben Mächten.
Und der Größe König hat in seiner Jugend in schweren Stunden hier die Schule durchmachen müssen, die es ihm ermöglichte, nacher der Mann und der Charakter zu werden, als den ihn die Borsehung brauchte, um aus Preußen das zu machen, was es geworden ist. Wir können wohl annehmen, daß er in den schweren Stunden, die er hier durche gemacht hat, in sich klar geworden ist und es begriffen hat, daß seine Lebensaufgabe die sein mußte, zu der er sich nach= her als König bekannte, daß er der erste Diener des Staates

fein müffe.

Das konnte er nur lernen burch Unterordnung, burch Gehorsam, mit einem Worte durch das, was wir als Preußen mit Disziplin bezeichnen, und diese Disziplin muß ebenso im Königshause wie im bürgerlichen hause, im heere wie im Bolke wurzeln, Respekt vor der Obrigkeit, Gehorsam gegen die Krone und Gehorsain gegen den elterlichen und väterlichen Einfluß, das müssen wir aus dieser Erinnerung lernen. Und diesen Eigenschaften entspringen dann diejenigen, die wir mit Patriotismus bezeichnen, nämlich Unterordnung des eignen Ichs, des eignen Subjekts zum Wohle des Ganzen; das ist, was uns in dieser Zeit besonders not tut. Ich habe aber die sesse überzeugung, daß in den alten historischen Mauern von Küstrin dergleichen Eigenschaften am Tage sind; und wenn darüber noch ein Zweisel gewesen wäre, so wäre er geschwunden angesichts der Hattung und Stinnnung der Bürgerschaft und der schönen patriotischen Worte, die heute hier gesprochen sind. Daß diese Eigenschaften unter den Müstern und vor allem unter den Küsterinern nie aussterben mögen, und daß Küstrin mit gutem Beispiel vorangehen möge, für das Baterland zu leben und zu wirken in guten und in schweren Tagen, darauf trinke Ich diesen Pokal.

## Genefung.

#### 28. April 1904.

Nach längerem Leiben an einem das ganze Neich mit ernster Sorge erfüllenden Halsübel unternahm der Kaiser Ende März an Bord der Hospenzollern eine mehrwöchige Erholungsreise ins Mittelsländische Weer. Bei der Rücklehr galt sein erster Besuch dem nahe verwandten großberzoglichen Hose in Karlsruhe. Auf die Besgrüßungsansprache des Oberbürgermeisters Schnetzler antwortete der Kaiser:

Mein lieber Gerr Oberbürgermeister! Zunächt ift es Mir eine Liebespflicht, für ben freundlichen Empfang zu banken, ber Mir hier zuteil geworden ist. Ich hätte geglaubt, Meiner Pflicht nicht zu genügen, wenn Ich auf Meiner Rückreise hier nicht Einkehr gehalten hätte bei Meinen teuren Verwandten, um zugleich auch ben Beweis Meiner vollständigen Heilung zu erbringen.

Der freundliche Empfang ber hiefigen Bevölkerung reiht sich würdig an die vielen schönen Empfänge an, die Ich in Italien gefunden habe. Ich habe dort jene schönen Küsten besucht, wo einst die Staufen weilten, deren Andenken noch heute hochgehalten wird. Manche an Mich gerichtete Ansprachen und Depeschen und manches Denkmal ber Kunst

ließen vor meinen Augen die Zeit Friedrichs II. wieder erstehen.

Sie haben richtig erwähnt, daß die Aufgabe des deutschen Bolfes eine schwere ist. Denken wir an die große Zeit, die das deutsche Bolk zusammengebracht hat, an die Kämpfe von Wörth und Weißendurg und Sedan, und denken wir an den Jubelruf, mit welchem der Großherzog von Baden den ersten deutschen Kaifer begrüßte. Das wird in uns die Überzeugung sestigen, daß Gott uns helfen wird, auch über den inneren Parteihader hinwegzukommen. Die Ereignisse, welche die Welt bewegen, sollten dazu führen, den inneren Zwiesspalt vergessen zu machen.

Ich hoffe, daß unser Friede nicht gestört werden wird und daß die Ereignisse, die wir vor unsern Augen sich abspielen sehen, dazu angetan sind, die Geister auf eine Linie zu senken, das Auge klar zu machen und den Mut zu stählen und uns einig zu sinden, wenn es nötig werden sollte, in die Weltpolitik einzugreisen, so daß der Friede nicht gestört werden wird.

# In Mainz.

#### 1. Mai 1904.

In Mainz sand am ersten Maitage die seierliche Erössung der neuen Eisenbahn Mandach—Kastell—Bischossheim mit der seierlichen Einweihung der neuen Rheinbrücke statt. Das Kaiserpaar und der Großherzog von Hessen nahmen an der Feier teil. Staatsminister Budde, der bei dieser Gelegenheit in den erblichen Abelsstand erhoben wurde, richtete eine Ansprache an den Kaiser. Dieser antwortete:

Ich spreche Ihnen Meinen herzlichen Glückwunsch aus, daß es Ihnen gelungen ist, ein Werk, welches schon von unserm großen Strategen im Cinverständnis mit Meinem Großvater in seiner Bedeutung erkannt wurde, zu erfüllen. Ich freue Nich, daß biese neue, schöne Blüte der Leistungs-

fähigkeit beutscher Ingenieurs und Baukunst zu Nutz und Frommen unsers Bolkes vollendet und im Verein errichtet wurde mit Seiner Königlichen Hoheit dem Herrn Großherzog Ich wünsche, daß diese neue Brüde in jeder Beziehung den gehegten Erwartungen entspreche.

Ich wünsche von Herzen, daß der Friede, der notwendig ist, damit Industrie und Handel sich fortentwickeln, auch fernerhin erhalten bleiben möge. Ich bin aber der Aberzeugung, daß diese Brücke, wenn sie zu ernsteren Transporten benutzt werden sollte, sich dann vollkommen bewähren wird.

Insbesondere aber freue Ich Mich, daß die Brücke auch in ihrem Außeren eine neue Zierde der großen Stadt wurde, in deren Nähe sie errichtet worden ift, und daß sie in ihrem Außeren den Traditionen der alten deutschen Herhung trägt, mit denen die Geschichte der schönen Stadt werknüpft ist. Möge auch der Stadt Mainz diese Brücke in jeder Beziehung zur Zierde und zum Segen gereichen.

## St. Johann-Saarbriiden.

14. Mai 1904.

## 1. St. Johann im Rathaufe.

Auf die Begrüßungsansprache des Oberbürgermeisters Dr. Neff antwortete der Kaiser:

Ich bitte Sie, Herr Oberbürgermeister, ber Dolmetsch zu sein bes Dankes ber Kaiserin und Meines eignen für ben Empfang, ben Mir bie Stadt St. Johann bereitet hat.

Ihre föstliche Ausschmückung und die freudigen Gesichter ber Bürger aller Stände und jedes Alters, uns entgegenleuchtend in freudiger Bewegung ihrer Herzen, der Jubelruf aus ihrem Munde erweckt Freude und Dankbarkeit, und auch darüber bitte Ich, Meine herzliche Freude der Bürgerschaft auszudrücken, daß Ich in ihren Mauern hier weilen konnte, und zu gleicher Zeit Meinen Glückwunsch auszusprechen zu ber vortrefflichen Entwicklung, die die Stadt St. Johann genommen hat und nimmt.

Ringsum die rauchenden Schlote zeugen davon, daß hier Arbeit und Fleiß ihre Stätte gefunden haben. Nicht zum mindesten hat es Mich mit tieser Freude ersüllt, daß neben der in dichten Scharen gedrängten Bürgerschaft auch so viele Tausende Bergleute hereingekommen sind, um ihren obersten Bergherrn zu begrüßen, und neben ihnen wohl eine kriegsstarte Division, die alten Krieger, Mann an Mann gereiht, die zum Teil wohl einstmals in schwerer Zeit vor diesen Mauern gestanden haben. Ihre kernigen Gesichter und die Dreden auf der Brust zeugen von den Tagen, wo schwere Schläge siesen und wo germanische Schniede die Reisen der Krone zusammensigten, die einst das Haupt Kaiser Wilhelms des Großen zieren sollte.

So trinke Ich auf bas Wohl ber Stadt St. Johann, in ber Hoffnung, daß sie sich auch ferner gut entwickeln möge in Handel und Gewerbe, und daß ihre Bürgerschaft immer im heißen Patriotismus sich zusammensinde für Neich, Kaiser und Baterland.

### 2. Saarbrücken im Rathaufe.

Un bemselben Tage besuchte das Kaiserpaar die Nachbarstadt Saarsbrücken. Auch hier richtete der Bürgermeister, Feldmann, namens der Stadt eine Unsprache an den Herrscher. Dieser antwortete:

Empfangen Sie ben Dank ber Kaiserin und Meinen für bie freundlichen Worte, die Sie soeben gesprochen haben, und für den Empfang, den uns die Bürgerschaft dieser Stadt bereitete.

Der Jubel, ber von Gerzen kam, drang zu unferm Gerzen, und wir wiffen wohl den Grund davon zu schätzen und zu verstehen, denn dieses Bermächtnis hier des hochseligen Kaisers schreibt in kurzen Zügen die Geschichte der großen Ereigniffe, die die Stadt burchgemacht und bauernd festgelegt hat für die kommenden Geschlechter.

In schwerer Zeit, wo des großen Kaisers Majestät auszog, um das dentsche Bolk zu einen, wo noch ungewiß die Zukunft vor ihm lag, in mächtigem Kingen das deutsche Bolk seine Einigkeit wiederkand, da war es dieser Stadt vergönnt, den Helbengreis zu begrüßen auf seiner Fahrt ins Schlachtenfeld. Seinem Wirken und der Gnade Gottes, die ihn berief und unterstützte, ift es zu danken, daß nun diese Stadt nicht mehr eine Grenzstadt ist, und daß dieses Land nicht mehr den verwüssenden Einfällen der Feinde preissegeben ist.

Denn nun tomme Ich, sein Nachfolger, als beutscher Kaiser aus ber beutschen Grenzsestung Met, beren Bollwerk seife vorgelagert ist vor biesen Landen, die, so Gott will, niemals wieder ein Krieg verwüsten wird. Deun so jeder Deutsche seine Pflicht tut an seinem Baterlande, das heißt sein begründet und seine Kräfte dem Baterlande widenet, in jedem Stande und auf jedem Gebiete, so wird es auch uns vergönnt sein, daß unstre Einigkeit sich der Welt nach außen so darstellt, wie es notwendig ist, damit wir in Krieden leben.

Und Ich bitte Gott, daß er Mich unterstützen möge in dem Werke, Meinem Lande den Frieden zu erhalten, damit auch diese steitste sich unter dem Schutze des Friedens und des kaiserlichen Schildes ausbreiten und entwickln mögen. Denn die selssen überzeugung und das selsensseite Bertrauen habe Ich, daß, ja Gott weiß, daß wir ein gutes Gewissen haben und nirgendwo Händel suchen, er uns auch beistehen wird, sollte jemals mit seinblicher Gewalt in unfre Friedsertigkeit eingegriffen werden.

Bu Ihnen aber, verehrter Herr Bürgermeister, will Ich Meinen herzlichen Dank und Meiner Freude Ausbruck geben, daß es uns vergönnt war, diesen Festsaal zu sehen. Ich bin fest überzeugt, daß die Bürgerschaft, die durch diesen Saal schreitet, von den erinnerungsschweren Bilbern ergriffen und niemals vom rechten Wege wanken wird, und daß ihre Liebe für Thron und Altar, Baterland und Kaiser immer gleich warmherzig schlagen wird.

# Regatta auf der Unterelbe.

21. Juni 1904.

Der Kaifer ist anwesend bei der Regatta auf der Unterelbe bei Hamburg. Bei dem darauf an Bord des Dampsers "Deutschland" bei Cuxhaven solgenden Mahle bringt der Hamburger Bürger= meister Dr. Möndeberg solgenden Trinkspruch auf den Kaiser auß:

"Wit Eurer Majestät gnäbigster Erlanbnis ergreise ich das Wort, um namens des Nordbentschen Regattavereins unsern tieszeschischen Dank dassit ausgint den, das Eure Majestät auch in diesem Jahre uns wieder die hohe Stre erwiesen haben, an der Eldsegelregatta teilzunehmen und als Gast in unserer Mitte zu erscheinen. Der letzt Jahresbericht des Norddeutschen Regattavereins beginnt mit den Borten: "Ein Jahr rusigen Fortschritts und gedeihicher Entwicklung liegt hinter uns"; damit ist sehr viel gesagt. Im Leben der Bölker wie des Einzelnen kann man der verstossenen Periode kein stölker wie des Einzelnen kann man der verstossenen Periode kein stölker wie des Einzelnen kann man der verstossenen Periode kein stölker wie des Einzelnen kann man der verstossenen Periode kein stölker untgenis ausstellen, als wenn man von ihr sagt: Sie ist eine Periode rusiger, das heißt nicht sprungweise einzekenser, sonderu gleichmäßig weiter arbeitender, sorfschreitender Entswicklung gewesen. Und wenn wir das von dem Norddeutschen Regattaverein sagen dürsen, dann darf ich es aussprechen: Es gilt anch auf dem ganzen großen Gebiet des Sportwesens in Deutschland.

"Wenn wir uns hente vergegenwärtigen mid vor dem geiftigen Ange vorüberziehen lassen alle sportlichen Beranstaltungen in letzter Zeit: Wettremen, Wetturbern, Wetturnen, Wettradeln und die letzte bedeutsame, für den Sport wie Industrie bedeutsame, wichtige Form des Sports, die Automobilwettsahrt,\*) so konnen wir ruhig aussprechen, daß diese friedlichen Wettkäumse in dem undernen Deutschland eine ähnliche Rolle zu spielen aufangen, wie die öffents

<sup>\*)</sup> Das Corbon-Bennett-Rennen war am 17. Juni in Gegenwart bes Kaifers beendigt worden.

lichen Spiele im Altertum. Wie einst die Eriechen zum Kamps der Wagen und Gesänge nach Korinthus' Landesenge zogen, so ziehen heute alljährlich immer größere Scharen von Deutschen nach Kiel zur Kieler Woche, um dort unter den Augen Eurer Majestät sich am Wettkampf der Segler zu erfreuen.

"Aber man darf sagen, Gott sei Dank, nicht nur auf dem Gebiete ber Sports sehen wir einen berartigen gesunden Fortscritt in Deutschland, wohin wir bliden, auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, in Aunst, Wissenschaft, Handel und Industrie, überall sehen wir das Bild ernsten Vorwärtsstrebens und mit schönem Erfolg gekrönter Arbeit.

"Das Schiff, auf bem wir uns befinden, führt den Namen "Deutschland". Lassen Sie uns die Gläser erheben und in ein Hoch einstimmen auf das Wohl des Deutschen Kaisers, der das Steuerzuder des Deutschen Reiches in selter Hand sicher. Möge es Eurer Wazestät vergönnt sein, Deutschland durch alle Untiesen und Riffe, durch alle drohenden Gesahren glüdlich hindurchzusühren auf der Bahn stetigen Fortschritts zu immer wachsender Kraft und Blüte.

"Seine Majestät der Raifer hoch, hoch, hoch!"

Auf diesen Trinkspruch bes Bürgermeisters Dr. Möndeberg er= wiberte ber Raifer:

Eurer Magnifizenz banke Ich von Herzen für ben freundlichen Willtommen, ben Sie uns soeben geboten haben; Ich banke Ihnen, Meine Herren, daß Sie es Mir vergönnt haben, wieber einige Stunden unter Ihnen als Ihr Kamerab und Mitsegler zu verweisen.

Ein herrliches Bilb haben Eure Magnisizenz soeben von unsern sportlichen und unsern sonstigen Fortschritten im Lande entworfen. Ich kann es nur aus vollem Herzen unterschreiben. Ein jedes Wort, das hier gesprochen ist, war Mir aus der Seele gesprochen. Ich glaube, Ich kann hinzusügen, daß jedem objektiven Beobachter der Vorgänge auf unserm Erdentreise die eine Beobachtung sich aufbrängen muß, daß allmählich die Solidarität unter den Völkern der Kulturländer unstreitig Fortschritte macht auf verschiedenen Gebieten. Und

biese Gebiete erweitern sich; biese Solibarität geht unmerklich, aber unwiderstehlich in bas Programm sowohl ber Staatslenker über, wie in die Gebanken ber sich selbst regierenden freien Bürger.

Diese Solibarität wird genährt und gepflegt auf verschiedene Weise, sei es in ernster politischer Beratung, sei es auf Kongressen, sei es im Wettkampf und Spiel. Und in dieser Beziehung kann man wohl sagen: "Es liegt ein tieser Sinn im kind'schen Spiel."

Nun, Meine Herren, wir sind hier zusammen, um auf dem Spiel der Wellen uns zu messen, die Kräfte, die Geister, die Manuschaften und unste Boote. Wir vereinigen in wenigen Tagen saft alle Flaggen der Kulturvölker. Es wird neben unsern Farben wehen Englands Flagge, das Sternenbanner, die Trikolore in friedlichem Wettstreit und damit auch im Verein. Ich glaube bestimmt, Meine Herren, das niemand unter Ihnen ist, der nicht mit Mir die Ansicht teilt, daß auch in der Rieler Woche diese Solidarität, von der Ich vorher sprach, gepsegt, gehegt, sesent, sessenwiedet und fester gestnüpft wird.

Dieser Solidarität verdankt es der Kausmann, der Industrielle, der Ackerer, wenn er in mutiger Arbeit sich sortschreitend entwickeln kann. Denn er hat auf die Zukunst Bertrauen, und das ist die Hauptsache. Ich, Meine Herren, sehe mit absoluter Ruhe und Vertrauen in die Zukunst, fußend auf das Bild, das uns soeben entworfen wurde.

fußend auf das Bild, das uns soeben entworfen wurde. Und in diesem sesten Vertrauen erhebe Ich Mein Glas und trinke auf die Zukunft, das Blühen und Gedeihen der Stadt Hamburg, des Nordbeutschen Regattavereins und aller Jachtslubs. Die Stadt Hamburg Hurra! — Hurra! — Hurra!

# Segelregatta in Riel und Besuch König Eduards VII.

25. Juni 1904.

Die vom Kaifer in der vorangehenden Rede erwähnte Kieler Segel=
regatta begann schon am solgenden Tage. Der Einladung des Kaisers solgend nahm König Eduard VII. von England daran teil. Ihm zu Ehren sand ein Festmahl an Bord der "Hohenzollern" statt. Der Kaiser begrüßte seinen Ohm dabei mit solgendem Trinkspruch:

Es gereicht Mir zu hoher Befriedigung, Eurer Königlichen und Kaiferlichen Majestät zum erstenmal an Bord eines beutschen Kriegsschiffes den Willsommengruß zu entbieten.

Den Seeweg mählend, find Eure Majeftat zum beutschen Gestade gekommen als ber Herrscher eines großen, burch bie See weltumspannenden Reiches und wollen auch gütigst an ben Veranstaltungen bes beutschen Segelsports Anteil nehmen.

Begrüßt sind Eure Majestät worden durch ben Donner ber Geschütze der beutschen Flotte, welche erfreut ist, ihren Ehrenadmiral zu sehen. Sie ist die jüngste Schöpfung unter den Flotten der Welf und ein Ausbruck der wiedererstarkenden Seegeltung des durch den verewigten Großen Kaiser neu geschaffenen Deutschen Reiches. Bestimmt zum Schutze seines Handels und seiner Gebiete, dient sie ebenso wie das deutsche Heerd der Ausrechtenbaltung des Friedens, den das Deutsche Keich seit über dreißig Jahren gehalten und Europa mit erhalten hat.

Einem jeben ist bekannt burch Eurer Majestät Worte und Wirfen, daß Eurer Majestät ganzes Streben auf ebenbieses Ziel gerichtet ist, die Erhaltung bes Friedens. Da dies Ziel zu erreichen auch Ich stets Meine gesamten Kräfte eingesetzt habe, so möge Gott Unsern Bestrebungen Gelingen verleihen.

In unaussöschlicher Erinnerung an die in Osborne gemeinsam verlebten unvergeßlichen Stunden am Sterbebette der großen Beherrscherin des jetzt von Eurer Majestät regierten Weltreiches leere Ich Mein Glas auf das Wohl Eurer Majestät. Ich trinke auf bas Wohl Seiner Majestät bes Königs von Großbritannien und Irland, Kaisers von Indien.

Rönig Eduard antwortete in beutscher Sprache:

"Indem Ich Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät Weinen aufrichtigsten Dank sage für die liberaus freundlichen Worte, in welchen Eure Majestät auf Mein Wohl getrunken haben, schäße Ich Mich glücklich, daß sich schon jetzt Gelegenheit bietet, Meinem Gesstüll der höchsten Amertennung Ansdruck geben zu können sür den glänzenden Empfang, den Eure Majestät Mir hier bereitet haben.

"Es freut Mich ganz besonders, daß es Mir möglich war, Eurer Majestät zu einer Zeit des Jahres einen Besuch machen zu können, in welcher Ich gewöhnlich in der Heimat am meisten in Anspruch genommen bin; jedoch der Anteil, den Ich seit langen Jahren am Segelsport genommen habe, übte zu große Anziehungskraft aus, um nicht den Anlaß zu benugen, Wich zu überzeugen, wie es Eurer Majestät gesungen ist, für diesen Sport auch in Deutschland so viele Liebhaber zu gewinnen.

"Dazu gesellte fich der Winich, die innigen verwandischaftlichen Beziehungen, welche Unfere Säuser seit so langer Zeit verbunden haben, durch ernenerten perfönlichen Vertehr wo möglich noch enger

gu tnüpfen.

"Eurer Majestät anerkennende Erwähnung Meines unablässigen Strebens nach Erhaltung des Friedens hat Mich tief gerührt, und Ich din der Gewihheit, daß Eure Majestät das gleiche Biel im Auge haben. Möchten unsere beiden Flaggen dis in die serusten Zeiten, ebenso wie heute, nebeneinander wehen zur Auferechtenlatung des Friedens und der Wohlsahrt nicht allein unserer Länder, sondern auch aller Nationen.

"Ich bin stolz darauf, Eurer Majestät Flotte als Chrenadmiral anzugehören, ebenso wie Meine Flotte es als hohe Chre schätzt, daß Eure Majestät die britische Seeunisorm tragen, welche Eurer Majestät von Meiner unvergeßlichen Mutter verlichen wurde,

deren Andenten uns beiden gleich heilig ift.

"Ich erhebe Mein Glas, um auf das Bohl Eurer Majeftäten zu trinken, Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, und Ihre Majestät die Kaiserin und Königin leben hoch, hoch, hoch!"

# Im Raiferlichen Jachtflub in Riel.

27. Juni 1904.

Ru Ehren des Königs von England findet hier ein Frühftud ftatt. Der Raifer trant auf das Wohl feines hohen Gaftes mit folgen= ben Worten:

Bor zehn Jahren, im Jahre 1894, fam ber bamalige Commodore der Royal Sacht Squadron mit einigen eng-lischen Herren bierher und brachte uns gute Wünsche zu unferm eben neu aufblühenden Sport. Rach gehn Jahren, am heutigen Tage, baben wir die bobe Ebre und die große Freude, Seine Majeftät ben König Eduard VII., ben Abmiral ber Roval Jacht Squadron, unter uns begrüßen zu fonnen, und zwar als unfer Mitglied.

Gestatten Eure Majestät, daß Ich als Commodore bes Rlubs Meinen berglichsten Dant Eurer Majestät aussprechen barf, im Namen aller Mitglieder. Wir wissen bie bobe Ebre voll zu schäten, ben Abmiral ber Royal Jacht Squabron in unfrer Mitte zu wiffen, von dem der Sport fo viele Jahre in England feine Entwicklung und feinen Aufschwung genommen hat und wo Ich Meine Lehrzeit durchgemacht habe. Gleichfalls bitte Ich Meinen innigften Dant aussprechen gu bürfen für ben wundervollen Potal, ben Gure Majeftat bem Klub verehrt haben.

Diesen Gefühlen und bem Dant, ben wir im Bergen tragen, wollen wir Ausbruck geben, indem wir nach echter Seglerart brei hurras auf Seiner Majestät Wohl ausbringen. Seine Majestät König Eduard VII. hipp, bipp, bipp. burra!

Rönig Eduard antwortete fofort, und zwar abermals in beutscher Sprache:

"Darf Ich Eurer Majestät Meinen innigften Dant aussprechen für Ihre so freundlichen Worte. Ich bin hierher gekommen, sehr erfreut über ben Empfang, der Mir bereitet ist von Eurer Majestät und von allen Mitgliebern des taiferlichen Jachtflubs. Ich bin ftolg heute Mitglied des Klubs geworden zu fein. Ich hoffe, daß Enre

Majestät ober ein anderer von den Herren den Preis gewinnen wird, der für alle offen steht. Ich danke tansendmal sür alle Ihre guten Wünsche. Ich trinke auf die Gesundheit des Abmirals des kaiserlichen Jachtklubs, es lebe der Kaiser! Hoch, hoch, hoch,!"

# Festmahl des Prinzen Seinrich von Preußen im Rieler Schloffe.

29. Anni 1904.

And biefes Festmahl fand zu Ehren Rönig Ebuards VII. statt. Der Raiser führte etwa folgendes aus:

Die Unwesenden hätten die Ehre, in dem König von England ben Höchstkommanbierenben ber englischen Flotte vor sich zu haben. Der Raiser erinnert baran, wie er schon als Knabe von feinen Eltern nach England geleitet, in Portsmouth und Plymouth die englische Marine kennen und bewundern gelernt habe. Er habe damals unter kunbiger Leitung manche Fahrt auf dem "Delphin" und ber "Uberta" getan und Panzerkolosse entstehen sehen, bie seitbem ihren Dienst getan hätten und von ber Rangliste verschwunden wären. Das gewaltige Treiben auf See im Mittelpunkt ber größten Ariegsmarine ber Welt habe bann auf sein jugenbliches Gemüt einen unauslöschlichen Einbruck gemacht. Beim Nückblick auf diese Jugendeindrücke werde es der König verstehen, wenn der Kaiser das, was er einst als junger Mensch in England gesehen und was sich ihm ties einprägte, später versucht habe, als Regent in einer den Verhältnissen seines Landes entsprechen Weise zu verwirts lichen. Wenn bas Rennerauge bes Rönigs bie Schiffe bes beutschen Geschwaders trot ihrer geringen Anzahl und ihre Mannschaften anerkennend beurteilt habe, fo spreche ber Naiser ihm bafür seinen innigsten Dank aus. Der Kaiser sorbert zum Schluß die Anwesenden auf, ihre Gläser zu erheben auf das Wohl des Königs Sduard VII., zugleich aber auch der Kameraden von der englischen Marine zu gebenten, berer, die heute bier weilten, berer, mit benen wir vor Peting gestanden hatten, und aller berer, beren liebenswürdige Gastfreundschaft wir an fo vielen Bunkten ber Erbe genoffen batten. Seine Majestät ber Rönig Ebuard VII. hipp, hipp, burra!

Die Antwort Ronig Eduards auf diefen Toaft erfolgte auch wieber in deutscher Sprache:

Die Worte des Raifers hätten, fo führt er ans, ihn tief ge= rührt; er fenne das Interesse, das der Kaiser an der englischen Marine seit jeher genommen habe. Er sei überzeugt, die deutsche Marine werbe burch das Interesse und die Kenntnisse des Raisers immer hervorragender werben. Er sei ferner bavon überzeugt und es fei fein Bunfch, daß die beiden Flotten immer in freundschaft= lichem Berhältnis fteben und daß fie immer erfrent fein würden, fich zu seben und sich zu begrüßen, in welchem Lande es auch sei. Er bante dem Pringen Beinrich für das schöne Diner und habe fich fehr gefreut, fo viele diftinguierte Admirale und Offiziere zu feben.

Er wünsche nochmals feinen Dant zu bezeigen für die Baft= freundschaft, die ihm hier geboten worden fei und benen, die mit ihm gekommen wären. Sein Aufenthalt hier werbe ihm immer in befter Erinnerung bleiben. Er tehre gurud mit ben angenehmften Ginbrüden.

"Ich trinke auf das Wohl Seiner Majestät des Raifers. mit bem Dich innige Freundschaft verbindet, feit wir und tennen. Geine Majestät ber Raifer lebe hoch!"

#### Dentiche Anfiedler and Dentich-Sudweftafrifa.

#### 11. August 1904.

Der Raifer empfängt in Berlin eine Abordnung ber Ansiedler aus dem deutschen Schutgebiete in Sildwestafrita. Rachdem der Sprecher der Abordnung für die Gemährung der Audienz gebankt und der hoffnung Ausbrud gegeben hatte, baß bie geschäbigten Anfiedler für die unverschuldeten Berlufte volle Entschädigung erhalten würden. ergriff der Raifer das Wort zu einer langeren Erwiderung, worin er zunächst

bie Opfer bes Aufstandes seiner tiefften Teilnahme verficherte. Bas bie Entidabigungsfrage betreffe, fo ftebe er an ber Spite eines tonftitutionellen Staatswesens, in dem biese Frage verfassungsmäßig Sache der Legislative sei. Der Reichskanzler werde sich aber in vollem Einvernehmen mit ihm bemühen, vom Reichstage weitere Mittel zur Ent-

schädigung ber Unsiedler zu erlangen. Wenn sich balb nach bem Ausbruche bes Aufstandes unter ben Farmern, nachbem ihre Existenz vielfach vernichtet und nicht ausreichenbe Mittel zum Wiederaufbau ber Farmen bewilligt worden wären, eine Bewegung gezeigt habe, das Land zu verlassen, so hoffe er, daß sich die Farmer das Beispiel ihrer Borsahren in der alten Heimat, die auch viele schwere Kämpfe um ihre Existenz durchzuhalten gehabt hätten, ohne sich entmutigen zu lassen, zum Vorbild nehmen und als Pioniere deutscher Kultur auf ihrem vorgeschobenen Posten ausbarren würben.

In ber großen militärischen Machtentfaltung, bie gur Niederwerfung des Aufstandes aufgeboten worden sei, könnten die Ansiedler eine Gewähr bafür erbliden, daß Deutschland biefe Rolonie, von beren febr großem Werte er voll überzeugt sei, für alle Zeiten festhalten und bafür sorgen wolle, baß ähnliche Borkommnisse wie bieser Aufstand für alle Bufunft unmöglich fein würben.

Er würbe einen Fortzug ber Ansiebler sehr bedauern, weil bann die ganzen Rosten ber jetigen Militärexpediton und vor allem die beklagenswerten Opfer an Menschenleben umfonft gebracht worben fein wurden. Er werbe alles tun, was in seinen Rraften stehe, um ben Unsiedlern zu ihrem

Rechte zu verhelfen.

hierauf überreichte der Sprecher dem Kaiser ein Exemplar der von der Abordnung herausgegebenen Denkschrift und sprach die Überzeugung aus, daß jeht von den Ansiedlern niemand mehr das Land verlaffen würbe, nachdem fie nunmehr wüßten, daß ihr Raifer hinter ihnen ftehe.

### Festmahl nach der Berliner Serbstparade.

2. September 1904.

Der Parade wohnten bei: der Raifer und die Raiferin, der Groß= herzog und die Großherzogin von Medlenburg-Schwerin, die Groß= herzöge von Oldenburg, Seffen und Sachsen=Beimar, ber Kron= pring von Sadfen, Pring Seinrich von Preugen, ber Erbgroßherzog bon Baben und der Fürft von Sohenzollern. Bei ber Paradetafel brachte ber Raifer folgenden Trinffpruch auf bas Garbetorps aus:

Am beutigen Tage kann Ich Meine Freude aussprechen über bie Leiftungen, die Ich vom Garbetorps gesehen habe. 3ch bin ber festen überzeugung, bag bie beimgegangenen Könige und Feldherren auch mit hoher Freude heute berabgeblickt haben auf die jüngere Generation, die zu friedlicher Entwicklung ihre Rrafte angespornt bat.

Gang besonders beglückwünsche 3ch bas Garbeforps zu ber Ehre, die ihm zu teil geworben ift, baß fo viele beutsche Kürften bergekommen find, um in seinen Reiben am beutigen Tage teilzunehmen. Es ift wohl in ber Geschichte bes Korps noch nicht bagewesen, baß 18 Schwarze Abler in seiner Front gestanden haben. 3ch bante ben Berren von gangem Bergen für ibr Ericbeinen.

Bor allem aber banke Ich Ihrer Königlichen Hoheit ber Frau Großherzogin, daß fie bie Gnade gehabt hat, die Chefstelle anzunehmen bei Meinem alten, guten Leibgrenabier-Regiment, beffen Chef ichon einmal bie Schwester Raifer Wilhelms bes Großen, eine Großbergogin von Medlenburg, gewesen ift. In allem biefen erblice Ich eine Fortsetzung ber rubmreichen Tradition der beute versammelt gewesenen Trubben.

3d vereinige alle Meine Gefühle, Meinen Dant und Meine Buniche für die Armee in bem Rufe: Es lebe bas Garbefords und alle, die feine Uniform tragen. Surra! -

Surra! - Surra!

## Das Raiferpaar in Altona.

4. September 1904.

Am Abend fand bei dem Kaiserpaare Tasel für die Provinz Schleswig-Holstein statt und zwar im Kaiserhof. Oberpräsident von Wilmowäki brachte den Trinkspruch auf das Kaiserpaar aus. Er erinnerte an die Segnungen, die Schleswig-Holstein unter dem Zepter der Hohenzollern ersahren habe, und wies dabei auf den Kaiser Wilhelm-Kanal und auf die Landgewinnungsarbeiten an der Westüllt für des Kaisers Walten, der imperator semper augustus sei. Dann begrüßte der Redner die Kaiserin auf dem heimatlichen, durch ihre Jugenderinnerungen geweishen Boden, gedachte der Jugenderziehung der Prinzensöhne in Plön und schloß mit einem Hohn auf das Kaiservaar.

Der Raifer antwortete mit folgender Rebe:

Mit ganz besonders herzlichem Danke erwidere Ich, berechter Herr Oberpräsident, Ihre patriotischen und zu Herzen gehenden Begrüßungsworte. Wie könnte es auch anders sein, da Ich auch im Namen Meiner Frau, der Kaiserin und Königin, ihren Dank auf dem Boden ihres Heimatlandes ihren Landsleuten gegenüber dem Meinen anzuschließen in der Lage bin!

Ich freue Mich von Herzen ber Entwicklung dieser schönen Provinz, sowohl in landwirtschaftlicher Beziehung, wie auch was Handel, Schiffsbau und Verkehr betrifft, beren Emporblühen Ich im Laufe ber Jahre persönlich habe beobachten können. Was ist aus Kiel und Altona geworden, und was verdanken diese Städte nicht unserer Handelsmarine wie unserer Webrmacht zur See!

Wenn wir mit Dank gegen Gott die jetzige Blütezeit und den Aufschwung dieses Landes betrachten, so ist es unsere Pflicht, der Gestalt des edsen Fürsten zu gedenken, der hier geseht, der, deutsch die ins Innerste seines Markes, schwer und viel gelitten hat, ohne an seinen Idealen zu verzweiseln, oder sich selber untreu zu werden. Waren Leiben ihm vorbehalten bei den Vorbereitungen für das Erstarken Preußens und bei der Einleitung der Wiedergeburt des Deutschen Reiches, so durfte er an der Seite Meines erlauchten Herrn Baters Anteil an des Deutschen Reiches Neuerstehen nehmen.

Der Himmel aber hat es gefügt, daß der Glanz der neuerkämpsten deutschen Kaiserkrone auch auf dem Haupte Herzog Friedrichs ältester Tochter, Ihrer Majestät der Kaiserin, erstrahlen konnte. Was ich einst im Jahre 1890\*) in Glücksburg von Ihrer Majestät zu sagen Mir gestattete, ist im ganzen Lande nunmehr rückaltslos anerkannt worden.

Der Königin Luise gleich an Volkstümlichkeit, gewonnen burch Werke ber Liebe an Arme und Leibende, durch Stärfung und Pflege des Hortes unseres Bolkes, des Familienstinnes, steht Ihrer Majestät Bildnis in den Herzen aller Untertanen unauslöschlich eingeprägt, und stolz blicken die Schleswig-Holsteiner auf die erhabene Tochter ihres Landes.

Wenn Ich baber Mein Glas erhebe, um auf bas Bobl Schleswig-Holfteins zu trinken, so gilt bas auch vornehmlich Meiner geliebten Gemahlin als ber eblen Tochter bieses schönen, meerumschlungenen Landes, als ber ersten beutschen Frau, die Gott uns allen erhalten möge als Segenspenderin bis in ferne Zeiten.

Ihre Majestät die Kaiserin und Königin und mit ihr die Provinz Schleswig-Holstein Hurra! — Hurra! — Hurra!

# Festmahl nach der Parade des IX. Armeeforps und des Marine-Landungsforps in Altona.

5. September 1904.

Es war eine glänzende Versammlung, inmitten deren der Kaiser diese Taselrede hielt: die Großherzöge von Medlenburg-Schwerin und von Olbenburg, verschiedene Glieder fürstlicher Häuser, eine

<sup>\*)</sup> Um 7. September 1890, Bgl. in biefer Sammlung Bb. I, S. 128 f.

lange Reihe hoher Offiziere von Heer und Marine, hohe Zivilsbeamte, besonders aber Ihre Wajestät die Kaiserin und Ihre Königsliche Hoheit die Eroßherzogin von MecklenburgsSchwerin. Die Rede lautete:

In Wiederholung bessen, was Ich dem Korps schon heute gesagt habe, spreche Ich diesem Meine vollste Anerkennung aus sür die hervorragende Leistung und die vorzügliche Parade. Ich spreche dem Korps Meinen Glückwunsch aus sür die Stre, die ihm zuteil geworden, daß so viele Regimenter durch Fürsten und hohe fürstliche Dannen heute vorzessährt worden sind. Im Verein mit demselben stand das Landungskorps Meiner Flotte: ein glückseliger Alpekt wie das Seer und die Behrnacht zur See einig in Gemeinschaft zusammenstehen zur Verteidigung des Vaterlandes! Wie einst die Landungsabteilung in Peking gezeigt hat, daß sie ihren Mann zu stehen vermag im schweren Kanuft, haben diese auch heute ihren Mann gestanden in einem strammen und schönen Korps. Sie haben ihr Examen gut bestanden. Um der Anerkennung, die Ich dem Korps gegenüber hege, und der Krende Ausbruck zu geben, die Mir der heutige Tag bereitet hat, trinke Ich auf das Korps mit seinen Kontingenten und ihren Chefs und Meine Marine, Hurra! — Hurra!

General ber Insanterie v. Bod und Polach, der kommansbierende General bes IX. Armeekorps, erwiderte, indem er für die Anerkennung des Kaisers tiesendpiundenen Dank aussprach, das Gegliäckede Bewußtsein, die Zufriedenheit des Kaisers erlangt zu haben, mache für die Ofsiziere und Naumschaften den 5. September zu einem Frendens und Crentag. Ihr Sehuen und Streden gehe aber noch höher; nicht nur für die Parade, sondern auch für jene ernsten Stunden, von denen der Dichter singt: "Und an die Rippen pocht das Männerherz", könne er versichern, das im Korps Männersperzen schlagen, die in underbrücklicher Treue für ihren höchsten Kriegsherrn sechten werden. Und dieser Geist im Korps werde ein dauernder sein. Der General schloß mit einem Hurra auf den Kaiser.

#### Das Kaiferpaar in Hamburg.

6. September 1904.

In Hamburg wurde das Kaiserpaar bei der Ankunst im Nathause bom Bürgermeister Dr. Möndeberg mit einer Ausprache begrüßt. Darauf antwortete der Kaiser mit folgender Nede:

In erhebenben Borten haben Eure Magnifizenz Meine Frau, brei Bunbesfürsten und Mich willtommen geheißen im Namen ber Stadt Hamburg, und es sehlen Mir die Borte, um ben Gefühlen Ausbruck zu geben, die Mein Herz beseelen und die auch das Herz Ihrer Majestät durchziehen bei dem Anhören bieses Ausbruckes von Patriotismus, von Hingabe und von freundlicher Liebenswürdigkeit.

Bon ganzem Gerzen haben wir uns gefreut, daß die Manövertage die Gelegenheit gaben, Hamburg zu besuchen. Ich darf wohl sagen, es hat Mir heute aus dem Verhalten der Bevölkerung so entgegengeklungen, als ob die Hamburger Mich nicht mehr als fremden Souverän, sondern als alten Bekannten begrüßt haben.

Sie haben ber Reihe ber Tage gebacht, die Ich hier bei Ihnen zugebracht habe, und ber Ereignisse, bie fich baran

gefnüpft haben.

Nun, ber inhaltschwerste, ber 18. Ottober 1899,\*) hat Früchte gezeitigt, und ber Appell an das beutsche Bolf ist nicht ungehört geblieben. Der Erfolg desselben ist in dem Kerne der beutschen Flotte zu erblicken, die nunmehr verankert vor der Elbemündung liegt, um Meine Inspizierung zu erwarten.

Das beutsche Bolf hat die Berechtigung, die Flotte und das Heer sich zu halten, deren es bedarf zur Bertretung seiner Interessen, und niemand wird es daran hindern wollen, diesselben auszubauen nach seinem Wunsch und Willen.

Der gestrige Tag hat wohl für manches hamburger Rind jum erstenmal bas Bilb einer großen Parabe gebracht, und

<sup>\*)</sup> Der Tag ber Rebe, in ber fic bie Borte finden: "Bitter not ift und eine ftarke beutsche Flotte" (Bb. II, S. 176).

Ich bin fest überzeugt, daß mancher Hamburger, als er bie gliternden Reiben ber berrlichen Truppen des IX. Armeeforps und der forschen Landungstruppen gesehen hat, zum erstenmal sich darüber klar geworden ist, was es heißt: Armee und Flotte. In diesen schimmernden Reihen stehen auch die Söhne der Hanselten, und die Regimenter, deren Fahnen dort vorbeiwehten und deren Nummern an uns vorbeigezogen, haben auch eine Geschichte und haben redlich sich geschlagen und Blut und Leben eingesetzt, um das beutsche Vaterland wieder zu einigen.

Aber noch mehr: wir haben uns erfreut an dem Anblick ber Jugend, die dort auf den Heresbienst vorbereitet und gedrillt in stolzen Reihen vorüberschritt, und so manches ältere Menschenerz hat mit Bewegung das Spalier betrachtet, das vom Paradeplat bis in die Stadt herein stand, Kriegerverein an Kriegerverein, eisgraue Leute neben jüngeren, mit Kriegsmedaillen aus vergangenen Zeiten auf ber Bruft, uns ben Hulbigungsgruß entgegenbringend; das sind Kriegs-kameraden des Kaijers Wilhelm des Großen und des Kaijers Friedrich, das find die alten Hanseaten, die das Leben eingefett haben, um uns bas Reich zu gewinnen.

Denn baburch, daß das von Meinem Großvater vorsbereitete Heer in der Stunde der Gefahr eine scharfe Waffe war, die er schwingen konnte, badurch kam das deutsche Volk wieder zur Einheit; und feit bas beutsche Bolt geeint ift und bas Vaterland in vollster Rüftung basteht, haben wir Frieden.

So möchte ich am beutigen Tage ben fpeziell militarischen Charafter bes Besuches baburch besonders betonen, daß 3ch bie Sansestädte in nabere Beziehung zu Meiner Armee bringe. Wie Ihnen bekannt, hat ein jeder neue Kreuzer in Meiner Marine ben Namen einer Hansestabt erhalten. Ich habe befohlen, unter bem gestrigen Datum, daß bie brei Infanterieregimenter, bie in Garnifon in ben Sanfestädten steben, von nun an bie brei Stäbtenamen tragen follen: Regiment "Samburg", Regiment "Bremen", Regiment "Lübed". Mögen Sie hieraus die Zuversicht schöpfen, daß Meine vollste und innerlichte Dautbarkeit, Mein wärmstes Interesse den Hanglichten und vor allem Hamburg gilt, daß Ich der sesten überzeugung bin, daß uns Gott die Kraft geben wird, mit hilse ührer tapferen Regimenter dem deutschen Volke den Frieden zu erhalten.

Daß bas Blüben und Gebeihen Hamburgs unter bem Schutze bes Friedens nie aufhören möge, und daß Jamburg sich entwickeln möge bis in die fernsten Zeiten, barauf leere

3ch Mein Glas.

Die Stadt hamburg und bie hansestädte hurra! — hurra! — burra!

# Auf dem Artillerieschulschiffe "Mars".

10. September 1904.

Bur Feier des hundertjährigen Geburtstages Brommys, des ersten beutschen Admirals, waren alle höheren Marineofsiziere auf dem Artillerieschulschiffe "Mars" vor Brunsbüttelstoog versammelt. Borangegangen war während der letzten Tage daß in der vorigen

Rede erwähnte Flottenmanöver vor dem Kaiser.

Die erste Ansprache bei dem Festmahl hielt Abmiral Koester. Sie lautete:

"Mit hellem Jubel wurde von Eurer Majestät aktiver Schlachtsssiet der Besehl begrüßt, daß wir vor den Augen unseres Allershöchsten Kriegsberrn Zeugenis ablegen sollten von unsern Leistungen, und jeder Maun, vom Admiral bis zum jüngsten Matrosen und Seizer, war mit regem Eiser bestrebt, der gestellten Ausgabe gerecht zu werben und sich ihrer wert zu erweisen.

"Hochbeglückt find wir durch das Lob und die vielsachen Gnadensbeweise, die uns hente als Allerhöchste Anerkennung zuteil geworden sind. Bor allen Dingen ist es aber das Gesichl tiester Dankbarkeit, das uns hente beseelt, inden wir in Eurer Majestät den energischen, raftlos sürforgenden Begründer der sich gedeihlich entwickluben, stets wachsenden Schlachtslotte sehen.

"Eure Majestät hat uns aber nicht allein bas Personal und bas Material geschaffen, sondern auch in unseren Reihen den Geift

militärischer Tüchtigkeit eingeimpft, ben Geift, ber, fo Gott will, gu vollem Erfolge führen wird. Diesen Geist zu hegen und zu pflegen, ift unsere heilige Pflicht, deren wir uns voll bewußt sind. Was wir find, verdanten wir unserem Raifer.

"In tieffter Dantbarteit, in unentwegter Trene und Berehrung stimmen wir begeistert ein in den Jubelruf:
"Seine Majestät, unser heißgeliebter Kaiser, Hurra! — Hurra! Surra!"

#### Darauf antwortete ber Raifer:

Tief bewegt durch die Worte, welche Eure Erzellenz foeben im Namen ber aktiven Schlachtflotte Mir entgegengebracht haben, beantworte 3ch biefelben von gangem Bergen mit

freudiger Zustimmung.

In die Marine und in Meine Schlachtflotte ift ber Geift eingezogen, ben Ich hereingezogen zu sehen wünschte. Es ist bas erreicht in bezug auf bas Berhältnis ber Offiziere Meiner Marine zu Mir. was 3ch Mir zum Ziele gefett hatte, als

3ch zur Regierung fam.

Ich fand eine Marine vor, beren vortreffliches Material in Bezug auf das Offizierkorps nicht das volle Gefühl hatte der absoluten Zugehörigteit zu der Person des Allerhöchsten Kriegsherrn. Es konnte auch nicht anders sein bei der historifchen und bei ber militärisch-politischen Entwicklung unfrer Wehrmacht, die es also mit sich gebracht, und es ift Mir, wie 3ch es heute überfebe, in jeder Beziehung geglückt.

Das Offiziertorps ber Marine ift Mein Offiziertorps, und die Herren find Meine Offiziere und Meine Rameraden geworden. Und dadurch, daß dieser enge und innige Zu-sammenhang erreicht ist, gleich dem, der schon Jahrhunderte hindurch zwischen dem Offiziertorps der Landarmee und ihren Königen besteht, ist es möglich gewesen, daß diese großen Leistungen geboten werden tonnten. Denn auch hier beißt es: Der Buchstabe totet, aber ber Beift macht lebendig. Derfelbe hat sich auch bier tätig erwiesen und biese berrlichsten Beisviele geliefert.

Ich begrüße in biesem Geiste frendiger hingabe, aufopfernder Arbeit des Gehorsams und der Disziplin in den
höheren Offizieren die frohe Gewisheit für die Zukunft, daß,
welche Aufgaben auch an die Marine herantreten werden,
sie sich in jeder Beziehung ihnen gewachsen zeigen werden
und als eine gute und zuverlässige Wasse in Meiner hand.
Die Wurzeln ihres Lebens reichen in die frühere Zeit

Die Burzeln ihres Lebens reichen in die frühere Zeit zurück, und Ich hoffe, daß Seine Erzellenz Admiral von Knorr aus diesen Tagen die Überzeugung wird entnehmen können, daß die Schneid und die Tahferkeit und die Hingabe von Gut und Blut für König und Baterland, die er schon mit seinem Beispiele bewiesen hat, auch heute noch ebenso in der Marine lebendig sind.

Daß bem immer so sei, barauf erhebe Ich Mein Glas und ruse: Die aktive Schlachtslotte und Meine Armee Hurra! — Hurra! — Hurra!

## Paradetafel im Großherzoglichen Schlosse in Schwerin.

11. September 1904.

In dem prunkvollsten Raume des Schlosses, im "Goldenen Saale", sand die große Paradetafel statt, die wohl als eine Art Berlobungs= sest gelten durste. Außer dem Kaiserpaar, dem Brautpaar (Kron=prinz und Braut) und sämtlichen Angehörigen der Großberzoglichen Familie nahmen daran zahlreiche beutsche Fürsten teil, dazu zahl=

reiche hohe Würdenträger mit wohlklingenden Namen.

Die Rebe, mit ber ber Großherzog den Kaiser und die Kaiserin begrüßte, lautete:

"Eure Kaiserliche Majestät und Ihre Majestät die Kaiserin am heutigen Tage hier begrüßen zu können, gereicht uns zur ganz des sonderen Freude, und sprechen die Großberzogin und Ich für diesen so freundlichen Besuch unsern aufrichtigsten Dank auß.

"Euer Majestät diesmaliger Aufenthalt hierselbst trägt durchaus militärischen Charatter; werden Eure Majestät doch von hier aus die großen Herbstübungen des Garbekorps und des IX. Armeeforps leiten. Weine Truppen sind stolz darauf, in den Reihen dieses ichonen Korps zu stehen, und Ich hosse, daß, wie dieselben bei der Altonaer Parade Eurer Majestät Anerkennung gesunden, sie nunsmehr auch draußen im Manöver die Zufriedenheit ihres obersten Kriegsherrn erlangen werden. Wie Medlenburger Truppen versgönnt war, unter Meinem in Gott ruhenden Großvater in versgangenen Zeiten tapser mitzuwirken, so sind wir Medlenburger allezeit bereit, unser Leben einzuseken sir unseres Kaisers, sür unseres Vaterlandes Wohlfahrt und Efre.

"Wir erheben unsere Cläser auf das Wohl Seiner Majestät des Kaisers und Königs und Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin. Hurra!"

Sobald das Hurra verklungen war, wandte sich der Großherzog mit folgenden Worten an den Kronprinzen;

"Eure Kaiserliche Hoheit kann Ich hente zu Meiner innigen Frende als teuren Verlobten Meiner vielgeliebten Schwester begrüßen; Ich heiße Eure Kaiserliche Hoheit im Namen Meines Hauses und Landes von ganzem Herzen willsommen.

"Ich brauche Eurer Kaiserlichen Hoheit nicht zu versichern, daß wir das so freudige Ereignis der Berlobung mit der größten Freude begrüßt haben, als dadurch die bestehenden verwandtschaftlichen Weziehungen zwischen dem erhabenen Hause der Hohenzollern und dem Meinigen aus neue eng geknüpft werden.

"In einem solchen frendigen Momente werden unsere Gedanken vor allem zurückgelenkt zu den teuren Familienmitgliedern, die nicht mehr unter uns weilen, und wir müssen heute bewegten Herzens daran denken, mit welcher innigen Frende Seine Majestät der hochselige Kaiser Wilhelm, Euer Kaiserlichen Hocheit erhadener Urgroßvater, es begrüßt haden würde, daß der Urenkel die gemeinsichaftliche Urenkelin seiner beiden geliedten Schwestern, Kaiserin Alexandra Feodorowna und Großherzogins Mutter Alexandrine, zum Lebensbunde heimführen soll.

"Wenn Ich Mich bessen glücklich schäfen barf, daß wir seit Jahren in treuer Freundschaft verbunden sind, so begrüßt nummehr auch Wein ganzes Haus hocherfrent Eure Kaiserliche Hoheit als nahen Verwandten, und wir hossen zu Gott, daß es nur glückliche, schöne Zeiten sein werden, die Eure Kaiserliche Hoheit, wenn Sie bei uns in Mecklenburg weilen, verleben werden.

"Ich erhebe Mein Glas auf das Wohl des hohen Bräutigams, der Kaiferlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen und Ihrer Hoheit der Herzogin Cecilie. Hurra!"

Munmehr ergriff ber Raifer das Wort zu folgendem Trint=

Gestatten Eure Königliche Hoheit, daß Ich in Meinem Namen, im Namen ber Kaiserin und im Namen Meines Sohnes für die gnädigen Worte aus tiefstem Herzen Meinen innigsten Dank ausspreche. Mit hoher Freude haben wir die Kunde vernommen von der Verlobung Meines Sohnes mit Ihrer Hoheit der Herzogin Cecilie.

Es sind alte, liebe, werte Traditionen und Erinnerungen, die Sure Königliche Hoheit hier aufgefrischt haben. Sure Königliche Hoheit haben selber schon unster hohen Berwandten gedacht, und ein jeder Blick in die Umgebung dieses Schosses erweckt in Mir die Erinnerung an schöne vergangene Zeiten.

Ich barf von ganzem Herzen Meinerseits im Namen Meines Hauses Ihre Schwester willtommen heißen und verssichern, daß wir sie mit offenen Armen empfangen und hoch ehren werben. Der Charafter Ihrer Schwester verbürgt Mir bestimmt das Glück Meines Sohnes und damit Meines Hauses und bes Vaterlandes.

Bu friegerischem Tun sind wir hierher gekommen, und da darf Ich wohl die Erinnerung darauf zurücklenken, daß es wiederholt eine Auszeichnung Meiner Garde gewesen ist, unter den Augen des hochseligen Kaisers von Ihrem hochseligen Großvater geführt zu werden. Ich hoffe, daß Meine Garde auch vor Ihren Augen Gnade sinden werde, und daß das Hiersein dieser Truppen die innigen Beziehungen zwischen unsern Bölkern kräftigen und erhalten werde.

Die Beziehungen unfrer Häufer und unfrer Länder find so innig, so fest und althergebracht, daß Ich nicht anders kann, als Mein Glas auf ihre Fortbauer zu erheben. Ich

bitte, daß Gottes Segen ruhen möge auf Eurer Königlichen Hoheit, auf ber Großherzogin und Ihrem Hause und Lande. Das Großherzogliche Haus Hurra!

# Eröffnung ber Technischen Sochschule in Danzig.

An der Eröffnung der Technischen Hochschule in Danzig nahm der Kaiser persönlich teil. Ift doch diese Anstalt auch der Fürsorge entsprungen, die der Preußenkönig den beiden östlichen Provinzen seines Landes speziell zugesichert hat. Der Kaiser selbst hielt bei der Eröffnungsseier folgende Ansprache:\*)

Es gereicht Mir zu hoher Befriedigung, heute eine nene Bilbungsstätte für technische Wissenschaften eröffnen zu können. Bon der Erkenntnis durchbrungen, daß bei dem Wettlauf der Nationen in der kulturellen Entwicklung der Technifganz besondere Aufgaben zufallen und beren Leistungen für das tünftige Wohl des Baterlandes und die Aufrechterhaltung seiner Machtstellung von der größten Bedeutung sind, halte Ich es für eine Meiner vornehmsten landeskerrlichen Pflichten, für die Berbreitung und Bertiefung der technischen Wissenschaften einzutreten und auf eine Vermehrung der Technischen Sochschulen binzuwirken.

Denn die ungeahnte Entwicklung, die die deutsche Technik seit dem Beginn des Zeitalters der Sisenbahnen nach allen Richtungen ersahren hat, haben wir nicht zufälligen Entdeungen und glücklichen Einfällen, sondern der ernsten Arbeit und dem auf dem seiten Boden der Wissenhaft fußenden systematischen Unterricht an unsern Hochschaft fußenden systematischen Unterricht an unsern Hochschulen zu verdanken. Die Mathematik und die theoretischen Naturwissenschaften haben die Wege gewiesen, auf denen der Mensch in Gottes gewaltige Werkstatt der Natur immer tieser einzudringen vermag. Die angewandte Wissenschaft hat diese Wege kühn beschritten und ist zu stamenswerten Ersolgen gelangt.

<sup>\*)</sup> Der Raifer hielt biefe Ansprache nicht frei, sonbern las fie vor.

Den Technischen Hochschulen liegt es ob, die praktische und bie angewandte Wissenschaft zu fruchtbarem Zusammenwirsen zu vereinigen, und zwar mit der umsassenden Bielseitzeit, die das auszeichnende Merkmal des in Deutschland entstandenen Typus dieser Anstalten bildet. Sie stellt in ihrer Sigenart eine wissenschaftliche Universitäs dar, die mit der alten Universität um so mehr verglichen werden kann, als ein nicht unbeträchtlicher Teil des Lehrgebietes den beiden Anstalten gemeinsam ist.

Ihre Gleichartigfeit und Ebenbürtigfeit habe Ich Mich bemilot, auch nach außen hin zum Ausdruck zu bringen, indem Ich den technischen Hochschulen die gleich hohe Stellung, wie sie die Universitäten seit langem behaupten, in Meinen Landen eingeräumt und ihnen das Necht beigelegt habe, akademische Grade zu verleihen. Dieses Necht soll auch der neuen Hochschule zustehen, die auch im übrigen ihren älteren Schwestern in allen Stücken gleichgestellt ist.

Eine besondere Genugtuung ist es Mir gewesen, die neue Bildungsstätte hier in dieser altehrwürdigen, erinnerungsreichen Sansestadt erstehen zu lassen und damit den Meinem Herzen so nahestehenden Oftseeprovinzen wie der Stadt Danzig einen neuen Beweis Meiner landesväterlichen Fürsorge zu geben.

Auf einem Boben errichtet, ben die beutsche Tatkraft einst ber Kultur erschloß, soll die Anstalt hier stehen und wirken als ein sester Turm, von dem deutsche Wissenschaft, beutsche Arbeitsamkeit und deutscher Geist sich anregend, fördernd und befruchtend in die Lande ergießen. Mögen immer unste Ostseprovinzen nach Lage und Naturverhältnissen für eine industrielle Entwicklung weniger günstige Bedingungen darbieten als andre Landesteile, das technische Wissen verleiht ja vielsach gerade die Macht, zu ergänzen, was die Natur versagt.

So soll die Anstalt mit bazu bienen, ben Geist bes industriellen Fortschrittes zu beleben und sich mit Fragen zu beschäftigen, die aus den besonderen Verhältnissen ihres heimischen Gebietes sich ergeben. Daß aber die Anstalt die ihr gestellten hohen Aufgaben zu lösen bestrebt und imstande sein wird, dasur bürgen uns die Tüchtigkeit ihrer Lehrkräfte und die Reichbaltigkeit ibrer Lehrmittel.

Möge die neue Hochschule wachsen und gedeihen zum Ruhme der deutschen Wissenschaft, zum Segen dieser alterenßischen Provinzen und zur Ehre des deutschen Namens.

Das walte Gott.

# Fünfzigjährige Jubelfeier des Domkandidatenstiftes in Berlin.

#### 11. Ottober 1904.

Um Tage der fünfzigjährigen Feier des Domkandidatenstifts in Berlin richtete der Kaiser nach Empsang der vom Pastor Conrad in Berlin versasten Festschrift solgendes Schreiben aus Hubertusstock an den Oberhosprediger D. Ornander in Berlin:

"Empfangen Sie Meinen herzlichen Dank für die Einfendung der Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des
Domkandidatenstifts und für die Bersicherung treuer Anhänglichkeit, die Sie in dem Jumediatschreiben vom 6. d. M.
im Namen der Stiftsgemeinde zum Ausbruck gebracht haben.

"Wenn Ich auch am hentigen Zubiläum zu Meinem lebhaften Bebauern nicht persönlich teilnehmen kann und mit Meiner Vertretung ben Prinzen Friedrich Seinrich von Preußen betraut habe, so kann Ich es mir doch nicht versagen, Ihnen und allen Mitgliedern und Organen des Stifts zu biesem bedeutungsvollen Abschitt in seiner Geschichte Meine wärmsten Glückwünsche auszusprechen und Meinen königlichen Gruß zu entbieten.

"Gleich Meinen erlauchten Vorgängern an der Krone nehme Ich lebhaften Anteil an dem Gedeihen diefer Hohenzollernstiftung und freue Mich des großen Segens, der bank der treuen Arbeit des berufnen Sphoren in den fünfzig Jahren des Bestehens des Domkandidatenstifts von ihm für unfre teure evangelische Kirche ausgegangen ist.

"Möge Gottes Schutz und Gnade dem Stift auch in seinem ferneren Wirken nimmer sehlen. Mögen aus ihm allezeit nur glaubensstarke und treue Männer zur Arbeit im Reiche Gottes hervorgehn!"

## Einweihung bes Raifer Friedrich: Museums und Enthüllung des Raifer Friedrich: Deufmals in Berlin.

18. Oftober 1904.

Bei dieser Doppelseier verlas der Raiser nach einer Ausprache des Kultusministers Dr. Studt folgende Red e:

3ch fpreche Ihnen, herr Minister, Meinen berglichen Dank aus für bie iconen und einbrucksvollen Worte, mit benen Sie foeben Meiner Borfabren, infonberbeit Meiner geliebten Eltern und ihrer fegensreichen Fürforge für die Daufeen gebacht haben. Der heutige Geburtstag Meines in Gott rubenben herrn Baters, weiland Seiner Majeftat bes Raifers und Königs Friedrich, hat uns vereint, zwei seinem Gebachtnis gewidmete Denkmäler ber Dffentlichkeit ju übergeben. Das treffliche Reiterstandbild, vom Deutschen Reiche in bantbarer Berehrung errichtet und von genialer Rünftlerhand geschaffen, wird die Siegfriedsgestalt und die gewinnenben Büge bes Berewigten noch späten Geschlechtern vor Augen führen, und bieser ftolze Bau mit feinen reichen Sammlungen wird Zeugnis ablegen von dem Wirken und Schaffen bes eblen Herrschers, der in dem Herzen des beutschen Bolfes als hehre Lichtgestalt immerbar fortleben wird. Er, ber boch= gemute Rede, ber feines toniglichen Baters Schlachten fcblug, um bem Reiche ben Weg zu bereiten, ber mit glübenber Begeisterung an bem Wiederaufbau bes Reiches teilnahm, ließ es, als bes Krieges Stürme fdwiegen, feine befondere Sorge fein, die Runfte bes Friedens zu mehren und gu förbern. Das hat fich namentlich auch in feinem Berhält= nis zu ben Berliner Mufeen bewährt. Im Jahre 1871 als Protektor an ihre Spitze getreten, bat er im Berein mit feiner funftsinnigen Gemablin, Meiner erlauchten Frau

Mutter, bis in die Tage des Leides, ja des Todes schützend, sorgend und leitend über diese Anstalten gewacht. Wenn der Kreis der Museen sich in ungeahnter Weise erweitert hat, neue große Sammlungen hinzugetreten, die alten neu gestaltet und durch eine Fülle neuer Schätze bereichert worden sind, so daß sie neben den älteren, von Hause aus reichen Sammlungen des Anstandes mit Ehren genannt werden können — wem anders ist es zu danken, als der nimmer ermübenden Fürsorge diese ersauchten Herrscherpaares, das, um Großes wie um Kleines besorgt und alle Schwierizseiten überwindend, dem inneren wie dem äußeren Ausbau siegereich die Wege bahnte. Darum war es eine Bssicht ehrs reich die Wege bahnte. Darum war es eine Pflicht ehr-furchtsvollen Dankes, diesen Bau und die in ihm vereinigten Sammlungen für alle Zeiten mit dem Namen des Kaisers Friedrich zu verknüpfen.

Mir aber ist es ein töstliches Vermächtnis, bie erhabenen und eblen Absichten, bie bem kunftsinnigen Schaffen bes geliebten Herrschers wie allem seinen Tun zugrunde lagen, an Meinem Teile weiter zu führen und zu verwirklichen. Wenn wir heutzutage unfre Kunft von entgegengesetzten Richtungen zerklüftet feben, bie fich befehben und von benen bie rungen zertuftet jeven, die sich vereinen und von denen die eine über die andre sich hinwegzusetzen bemüht ist, wenn es sich dabei zum Teil nach Meiner überzeugung — Ich habe das schon öfters hervorgehoben — um Irrwege handelt, die vom wahren Schönheitsideal weit absühren, so sollten sich unser Künstler mit um so mehr Ernst ins Bewuststein rusen, welch hehre Güter in ihre Hand gelegt sind.

Aber nicht jene Gegenfate find es, von benen 3ch heute Aber nicht jene Gegenjatze und es, von benen 3ch heute reben will. Angesichts des Friedensfürsten, dem die heutige Feier gilt, liegt mit vielmehr daran, dasjenige zu betonen, was geeignet erscheint, die getrennten Richtungen wieder einander nahe zu bringen. Es ist das Studium der Meister der Vergangenheit, das nach meiner sesten überzeugung vor allem dazu befähigt, tieser in die Probleme der Kunst ein-zusühren. So wenig es dem Genie versagt sein kann, aus unbekannten und verborgenen Tiefen zu schöpfen, so wenig kann es richtig sein, wenn jüngere Künstler sich von aller Tradition und Schule lossagen zu können meinen. Der unerschütterliche Ernst, das heilige Streben, mit dem ältere Meister um das Ideal der Kunst gerungen haben, bietet auch den Künstlern unserer Tage ein unerreichtes Borbild und sollte namentlich in der jüngeren Generation Selbstritif, Bescheidenheit und Achtung vor den Leistungen andrer fördern.

Rur fo wird ein gegenseitiges Verftändnis angebahnt und bem wahren Fortschritt ber Kunft gedient werden.

Daß die Sammlungen dieses Museums hierzu und zu einer einheitlichen Weiterentwicklung der Kunst auf nationaler Grundlage beitragen möchten, ist Mein heißer Wunsch und entspricht, dessen hohen Zielen Kaiser Friedrichs, dessen Streben allezeit auf die Pstege des historischen Sinnes und Förderung der idealen Aussellung der Kunst gerichtet war. Herrlich hat der hohe Herr diese die in einer Ansprache bei der fünfzigjährigen Indessen der Museen im Jahre 1880 selbst bezeichnet, indem er die unvergestichen Worte sprach: "Wir wissen, wie in dem Tagen unsers größten Unglück, als alles zu wanten schien, der Gedanke au die idealen Ziele des Menschen sich schöfferisch fart und lebendig erwies."

Dantbar dürfen wir heute genießen, was die grundlegende Arbeit jener trüben Zeit geschaffen hat, aber wir
werden dieses Genusses nur froh werden, wenn wir auch
der Berpstichtungen eingedenkt sind, die er uns auferlegt.
Es gilt heute vielleicht mehr denn je, an unsern idealen
Gütern seszuhalten, die Erkenntnis ihres Wertes und ihrer
rettenden Macht unsern Bolse mehr und mehr zu erschließen.
Die Anstalt soll nichts andres sein, als eine Sammlung
des Schönen aller Zeiten zum Nutzen und Fronumen der
ganzen Nation. Und so möge der Segen Kaiser Friedrichs
auch ferner über diesem Hause und über unstre Anust walten.

### Horridoh!

#### Ende Oftober 1904.

Ende Ottober ließ der Naiser am Großen Stern im Berliner Tiersgarten einige Jagdgruppen ausstellen. Bet der Frühstückstafel, die nach der Enthüllung im Königlichen Schlosse stattsand, brachte er folgenden Trinkspruch auß:

Mein Glas soll gelten bem ehlen Waibwert und allen ehrlichen beutschen Waibmännern, und soll zugleich ein Wort bes Dankes enthalten für bie Tätigkeit ber Forstmänner, bie

sich heute um Mich versammelt haben.

Ich spreche Ihnen Meinen vollsten Dank und Meine Anerkennung aus, daß Sie Meine Ibeen und Wünsche in Bezug auf die Jagd, die Wildpssege und das Waidwerk mit Aufbietung aller Ihrer Kräfte zu entwickeln und zu fördern bemüht sind. Ich spreche vor allen Dingen den Herren Meine besondere Anerkennung und Meinen Dank aus, die Mich auf Meinen Pürschen begleiten und dieselben interessant und zugleich glücklich zu gestalten bestrebt sind.

Wir alle folgen bem einen schönen Grundsat, unser Wilb zu begen und zu pflegen, es waibmännisch zu jagen und in ihm, bem Geschöpf, ben Schöpfer zu ehren, wie es

in bem alten auten beutschen Jagbipruch steht.

Auf das eble Baibwert, auf alle eblen beutschen Baibmänner leere Ich Mein Glas mit einem träftigen Horriboh!

# Die Enthüllung bes Denkmals Friedrichs bes Großen in Bashington.

20. November 1904.

Bwischen Kaiser und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten wurden aus diesem Anlasse folgende Telegramme gewechselt:

#### a. Der Raifer an Brafibent Roofevelt:

"Tief bewegt burch ben Trinkspruch, ben Sie bei Ihrem Festmahl auszubringen die Güte hatten, und burch die ergreisenbe glänzenbe große Rebe zu Ehren Meines großen Borfahren, bitte Ich Sie, ben Ausbruck Meines tiessten und herzlichsten Dankes entgegenzunehmen. Die Freundschaft zwischen Deutschand und den Bereinigten Staaten, deren Schiein Triedrich legte, ruht auf fester, granitner Grundlage, und indem Ich in Seine Fußtapfen trete, ist es für Mich, Seinen Nachfolger, eine angenehme Pflicht, an der Kräftigung der Bande zwischen unsern beiden Bölkern fortzuarbeiten. Der Schiedsvertrag, den wir beide zu zeichnen im Begriffstehen, wird ein neues und starkes Glied sein, um Amerika und Deutschland in friedlichen Beziehungen zum Besten der Zivilization zu verknüpfen, und er möge die Gesühle gegensseitiger Achtung und Kameradschaftlichkeit zweier großer und junger Bölker fördern helsen und dauernd ihrer friedlichen Weiterentwicklung zugute kommen. Bon ganzem Herzen wünsche Ich Amerika mit seinen Bürgern, die Mir ausseichtigt Bewunderung einslößen, Fortschritt und Gebeihen.

b. Präsident Roosevelt an Raifer Wilhelm.

"Mit dankbarer Anerkennung las ich die freundliche Botschaft Eurer Majestät, und im vollsten Maße weiß ich Ihre Gesinnung der Achtung vor dem amerikanischen Volke sowie Ihre edelmütigen, für dessen Wohlsahrt ausgesprochenen Wänsche au schäßen. Es freut mich, daß die Gelegenheit sich mir wiederum bietet, Eurer Majestät meine Hochachtung auszubrücken und meinen herzlichen Wunsch daran zu knüpsen mit Zustumung aller meiner Landsleute zum Glück und Wohl der beutschen Nation.

Theodore Roofevelt."

## Der Raiser in Bromberg.

16. Dezember 1904.

Die zweihundertjährige Jubelseier des Grenadier = Regiments zu Pferde Nr. 3 führte den Kaiser nach Bromberg. Auf dem Natshause begrüßte er auch die Stadtvertretung und wurde dort vom

Oberbürgermeister Anobloch mit einer Ansprache bewilltommnet.
Darauf antwortete ber Raifer:

Indem Ich von ganzem Herzen für die patriotischen Borte banke, mit denen Sie Mir die Hulbigung der Stadt Bromberg und ihrer hier versammelten Bertreter ausgesprochen haben, verbinde Ich zugleich damit die Bitte, Meinen herzlichsten Dank der Bürgerschaft zu verdolmetschen. Die Stadt Bromberg hat Mich mit dem Jubel und mit der Bärme empfangen, wie eine gute alte preußische Stadt ihren König zu empfangen psiegt.

Alls Ich Mich entschloß, zu ber zweihundertjährigen Jubelsfeier des Grenadier-Regiments zu Pferde zu erscheinen, war auch zu gleicher Zeit der Wunsch maßgebend, Bromberg einen

Besuch abzustatten.

Wenn auch die Stadt nicht viel von Besuchen der Herrscher Preußens zu erzählen weiß, so ist Mir doch ihr Eifer und die stille, rastlose Arbeit bekannt, und in nicht geringem Maße ruht Mein Interesse auf den Fortschritten und dem Aufblüben der Stadt.

Ich habe Mir beshalb angelegen sein lassen, aus eignem Augenschein Mich zu überzeugen, in welcher Weise beutsche Bürger bier ihrer Pflicht genügen im Bewußtsein, daß ein jeber an seiner Stelle und in seinem Stande und Gewerbe ein Stück mit an dem Bau wirkt, den wir hier errichten

muffen zur Erhaltung bes Deutschtums.

Herrlich und groß ist die Geschichte des deutschen Bürgertums, wenn wir zurücklicken auf die Entwicklung und hohe Kultur, die es erreicht hatte, bevor der Dreißigjährige Krieg uns zurückwarf. Ich hege das feste Bertrauen und die Überzeugung, daß sowohl die materielle wie die geistige Entwicklung dieser Stadt sich durch die Tatkraft ihrer deutschen Bürger entwickeln werde, daß sie grünen und blühen und das Zentrum sein werde deutscher Arbeit, deutschen Geistes und deutschen Lebens.

Daß es fo fein möge, bas walte Gott!

# Der Kaifer Generalfapitän der fpanischen Armee und Chef des Dragoner-Regiments "Numancia".

#### 7. Februar 1905.

Prinz Karl von Bourbon\*) war im Auftrage des Königs von Spanien nach Verlin gekommen, um dem Kaifer die Wärde eines Generalkapitäns der spanischen Armee und die des Chefs des Dass goner-Regiments "Rumancia" zu überbringen. Die Reife hatte wegen der schweren Erfrankung des Prinzen Eitel Friedrich versichden werden müssen. Nun seine Genesung auf gutem Wege war, sand der Empfang des spanischen Prinzen und im Ausschlich daran ein Festmahl statt; bei diesem brachte der Kaiser solgenden Trint=

ipruch aus:

Das herz voll Dank gegen Gott, ber, nachdem er die schwere Bürbe, die über Meinem Hause lag, von Unsern herzen genommen, Uns so ermöglicht hat, Eurer Königlichen hoheit den Willsommensgruß zu entbieten, begrüße Ich aus ganzem herzen Eure Königliche hoheit hier bei Uns, und begrüße in Ihrem Erschienen zu gleicher Zeit den Träger der Grüße Seiner Majestät des Königs von Spanien.

Seine Majestät hat die Gnade gehabt, Mir die höchste militärische Ehre in seiner Armee zu verleihen, die General-Kapitänsstelle, und zugleich Mich zum Thes zu ernennen eines ausgezeichneten Regiments, des Dragener-Regiments Numancia, "dieses einzigen in der Welt", eines Stolzes seines Landes und seines Königs, eines Regiments mit einer hervorragenden Geschichte, das überall, wo es eingesetzt wurde, seinem Fahneneid getren Ehre gebracht hat seinem König und seinen Kahnen.

Ich bitte Cure Königliche Hoheit, ber Dolmetsch zu sein Meines berzlichen innigen Dankes bei Seiner Majestät bem Könige für die hohe Ehre, die er Mir erwiesen hat, und

<sup>\*)</sup> Der Schwager König Alfons' XIII., feit 14. Februar 1901 ver= mählt mit des Königs Schwefter Maria de las Mercedes, Infantin von Spanien († 17. Oktober 1904).

Seiner Majestät zu versichern, daß Ich voll und ganz ben Stolz empfinde, diese hohe Charge und vor allem dieses schöne Negiment zu besitzen.

Die Bünfche aber, bie Mich, Mein Haus und Mein Bolf beseelen, die darin gipfeln, daß Gott Seine Majestät erhalten möge und ihm eine lange und gesegnete Regierung zum Wohle seines Bolkes und seines Heeres verleihen möge, fasse Ich zusammen, indem Ich Mein Glas auf das Wohl Seiner Majestät des Königs und seines ganzen Hauses seere.

#### Darauf antwortete Pring Rarl bon Bourbon:

"Sire! l'affectueux acceuil que Votre Majesté Impériale a fait à la mission que j'ai l'honneur de guider et qui vient remettre à Votre Majesté les uniformes de Maréchal et de Colonel du Régiment de Numancia, ainsi que les paroles de bienvenue qu'Elle a bien voulu nous adresser m'ont profondément touché et je l'en remercie vivement.

"S. M. le Roi d'Espagne m'a chargé tout spécialement de dire à Votre Majesté Impériale qu'Il était heureux de pouvoir saisir cette nouvelle occasion pour Lui renouveler les témoignages de sa haute considération et grande amitié et Il espère que cette amitié ne fera que s'accroître pour

le bien-être des deux nations.

"C'est un honneur pour l'armée Espagnole de compter Votre Majesté Impériale parmi ses maréchaux. Quant au Régiment de Numancia (11. de Cavallerie), il gardera à l'avenir continuellement, gravé dans la mémoire de tous ses officiers et soldats, l'honneur qui lui a été fait ayant été choisi pour avoir comme chef Votre Majesté Impériale.

"Au nom du Roi, mon auguste souverain, je bois à la santé de Votre Majesté Impériale, de la Majesté l'Impératrice et à la prospérité de l'Allemagne et de son armée."

(Dentich: "Sire! Der herzliche Empfang, ben Eure Kaiserliche Majesiät ber Mission bereitet haben, die zu führen ich die Ehre habe, und die gekommen ist, um Eurer Majesiät die Marschallsuniform und die Unisorm eines Obersten des Regiments Rumancia zu über-reichen, sowie die Begrüßungsworte, die Eure Majesiät die Gnade

gehabt haben, an und zu richten, haben mich tief gerührt, und ich fpreche meinen lebhaften Dant bafür aus.

"Seine Majestät der König von Spanien hat mich ganz besons beauftragt, Eurer Kaiserlichen Majestät zu sagen, daß Er glüdelich war, diese neue Gelegenseit zu ergreisen, um Eurer Majestät einen neuen Beweis Seiner Hochachtung und großen Freunbschaft zu geben, und Er hosst, daß diese Freundschaft immer noch wachsen wird zum Besten der beiden Bölker.

"Es ist eine Ehre für die spanische Armee, Eure Kaiserliche Majestät unter ihren Marschällen zu zählen. Was aber das Negiment Numancia (11. Kavallerie-Regiment) betrifft, so werden alle seine Offiziere und Soldaten in Zutunst stets der Ehre gedenten, die dem Regiment dadurch erwiesen worden ist, daß es dazu außersehen wurde, Eure Kaiserliche Majestät als Ehef zu haben.

"Im Namen des Königs, meines erhabenen Herrschers, trinte ich auf das Wohl Eurer Kaiserlichen Majestät und Ihrer Majestät ber Kaiserin und auf das Wohlergehen Deutschlands und seines Heeres.")

#### Des Raifers Dank.

22. Februar 1905.

Nachbem am 22. Februar vom Neichstage die Handelsverträge in britter Lesung augenommen worben waren, richtete der Raifer folgendes Handschreiben an den Reichskanzler Grasen von Billow:

Mein lieber Graf von Bulow!

Nachdem Ich aus Ihrer Melbung ersehen habe, daß die verfassungsmäßige Genehmigung des Reichstages zu den neuen Handelsverträgen ersolgt ist, drängt es Mich, Ihnen an diesem bedeutungsvollem Abschnitt des Vertragswerfes Meinen wärmsten Glückvunsch auszusprechen.

Mit Ihnen hoffe Ich zu Gott, daß die Verträge eine neue Kräftigung der deutschen Bolfswirtschaft und ein neues Band des friedlichen Wettstreites zwischen dem Deutschen Reiche und den uns befreundeten Ländern schaffen werden, die sich bereit erklärt haben, auf der durch sorgfältige Ab-

wägung ber beiberseitigen Interessen gewonnenen Grund-

lage, mit uns ihre Sandelsbeziehungen zu regeln.

Gern und freudig erkenne Ich an, daß es vornehmlich das Berdienst Ihrer staatsmännischen Kunst und Ihrer ziels bewußten Leitung der Berhandlungen gewesen ist, daß dieser schöne Erfolg trotz allen entgegenstehenden Schwierigkeiten erreicht worden ist. Ihnen gebührt daher in erster Linie Mein Dank.

Indem Ich Ihnen benfelben hiermit von gauzem Gerzen ausspreche, bitte Ich Sie zugleich, als äußeres Zeichen Meiner Anerkennung und Meines Wohlwollens Meine Buste in Marmor freundlichst anzunehmen, welche Ihnen bennächst zugehen wird.

Ihrer treuen Dienste allezeit eingebenk, verbleibe Ich Ihr

bankbarer Raifer und Rönig.

(gez.) Wilhelm I. R.

Berlin, Schloß, ben 22. Februar 1905.

## Refrutenvereidigung in Wilhelmshaven.

9. März 1905.

Am 9. März traf der Kaiser zur Bereidigung von Marinerefruten in Wilhelmshaven ein. Den Bericht über die Kede, die der Kaiser dadei gehalten hat, entnahm die "Svangelische Kircheuzeitung" erst nach Monaten einem Briese aus Vilhelmshaven. Obwohl dieser Bericht nicht unverdächtig ist und auf ledhasten Widerspruch gestoßen ist, geben wir ihn hier wieder:

Der Kaiser spielte unter anbern auf die Helbentaten der Japaner an und führte aus, daß sie geboren seien aus der japanischen Baterlandsliebe und Kindesliebe, die wieder eine herrliche Manneszucht zur Folge hätten in Heer und Marine. Man dürse aber aus den japanischen Siegen — den Siegen des heidnischen über ein christliches Bolf — nicht den Schluß ziehen, daß Buddha unserm Herrn Christus über sei. Wenn Rußland geschlagen wurde, so liege das zum großen Teile

seiner Ansicht nach baran, bag es mit bem russischen Christentum sehr traurig bestellt sein musse, die Japaner aber viele christliche Tugenden aufzuweisen hätten. Ein guter Christ, ein guter Solbat!

Aber auch im beutschen Bolke sei es schlimm bestellt mit bem Christentum, und er — ber Kaiser — bezweiste, ob wir Deutsche im Falle eines Krieges überhaupt noch das Necht hätten, Gott um ben Sieg zu bitten, ihm benselben im Gebete abzuringen wie Jakob im Sieg mit dem Engel. Die Japaner wären eine Gottesgeißel wie einst Uttila und Navoleon.

An uns sei es, bafür zu sorgen, baß Gott uns nicht einmal auch mit einer solchen Geißel zuchtigen muffe usw. Der Kaiser sprach sehr ernst und vor allem sehr eindringlich und einfach, für alle verständlich.

### Enthüllung des Kaifer Friedrich=Denkmals in Bremen. 22. März 1905.

22. wearz 1905.

Bei dem Festmall, das nach der Enthüllung des eigenartigen Kaiser Friedrich=Denkmals in den städtischen Anlagen Bremens im dortigen Rathause stattsand, hielt der Kaiser folgende Rede:

Mein verehrter Herr Bürgermeister! Wollen Sie Mir gestatten, daß Ich tiesbewegten Herzens zunächst die Sohnespssicht erfülle, indem Ich Meinen von Herzen kommenden Dank Ihnen ausspreche, daß Sie Mir den Bunsch Ihrer Landsleute übermittelt haben, Teilnehmer zu sein an dem heutigen festlichen Tage und beizuwohnen der Enthüllung bieses einzigartigen, herrlichen Standbildes, das die freie Hanselabt Bremen Meinem seligen Bater gesetzt hat.

Ich kann wohl sagen, daß es Mich auf das tiesste bewegt hat, wie Ich heute die Menschenmassen mit Meinen Augen überslog, daran zu benken, daß ber frühere preußische Kronprinz, nachmalige erste Kronprinz des Deutschen Reiches und schließlich zweite Hohenzollernkaiser, so in einer freien beutichen Stadt geseiert werden konnte, gleichsam als ob er hier zu Hause wäre, ein Beweis dafür, wie seine Gestalt, ebenso wie die seines erlauchten großen Baters Gemeingut unsers

gesamten beutschen Boltes geworben ift.

Ich banke von Herzen, baß die Stadt Bremen Meinen Bater und sein Andersen in dieser herrlichen Weise geehrt hat. Sie haben ein Kunstwerk geschaffen, wie wenige in deutschen Landen stehen, und Ich bin fest überzeugt, daß noch in späten Generationen die ganze machtvolle Persönlichseit, dann schon vom Glanze der Sage umwoben, durch dieses Standbild dem Herzen des Bolkes näher gebracht werden wird; daß die von Bater auf Sohn sich solgenden Generationen der Bremenser niemals des zweiten Kaisers vergessen werden, dessen erhabene Siegfriedgestalt die deutschen Herzer zu den Siegen führte, denen wir die Einheit verdanken.

Und so stehen nun Mein Großvater und Mein Bater in herrlichen Standbilbern in bieser treuen beutschen Stadt und bilben Marksteine für die Geschichte unsers Baterlandes

fowohl, wie ber Stadt Bremen.

Wahrlich, ber geschichtliche Rückblick, ben Sie bie Güte hatten, uns eben zu geben, zeigt uns in großartiger Weise bie Fügung Gottes und die Gnade, die die Vorsehung mit unserm Volt und Land gehabt hat. Der Zeitabschnitt, ben die beiden hohen Herren verkörpern, die hier in Erz gegossen auf ihren Plätzen stehen, ist nun geschichtlich festgelegt, und es ist an der nachfolgenden Zeit und deren Generationen, sortzubauen auf der Grundlage, die die hohen Herren gesegt haben.

Sie haben die Güte gehabt, die Gedanken zu erwähnen, welche Sie bewegten bei früherer Gelegenheit in diesem selben Raume. Sie entsprechen in jeder Beziehung vollsommen dem, was Ich auch damals gedacht habe. Ich habe, als Ich als Imgling vor dem Modell des Brommhschiffes gestanden habe, mit Ingrimm die Schmach empfunden, die unfrer

Flotte und unfrer bamaligen Flagge angetan worben ift; und vielleicht, ba boch mal von Meiner Mutter Seite ein Stud Seeblut in Meinen Abern gefloffen ift, ift bas ber Beg gewesen, ber für Dich bie Richtschnur geben follte für bie Art und Beife, wie Ich bie Aufgaben aufzufaffen batte, bie nunmehr bem Deutschen Reiche bevorstanben.

Ich habe mir bamals ben Fahneneid geschworen, als Ich gur Regierung tam, nach ber gewaltigen Zeit Meines Großvaters, bag, was an Mir liegt, bie Bajonette und Ranonen ju ruben hatten, bag aber Bajonette und Ranonen icharf und tuchtig erhalten werben mußten, bamit Reib und Scheelfucht von außen uns an bem Ausbau unfers Gartens und unfere fconen Saufes im Innern nicht ftoren. 3ch habe Mir gelobt, auf Grund Meiner Erfahrungen aus ber Gefdichte, niemals nach einer öben Weltberrichaft zu ftreben. Denn was ift aus ben großen fogenannten Weltreichen geworden? Alexander ber Große, Napoleon ber Erfte, alle bie großen Rriegsbelben, im Blute baben fie geschwommen und unterjochte Bolter gurudgelaffen, bie beim erften Augenblid wieder aufgestanden find und die Reiche jum Berfall gebracht baben.

Das Weltreich, bas Ich Mir geträumt habe, foll barin bestehen, daß vor allem das neuerschaffene Deutsche Reich von allen Seiten bas absolutefte Bertrauen als eines rubigen, ehrlichen, friedlichen Nachbarn genießen foll, und bag, wenn man bereinst vielleicht von einem beutschen Weltreich ober einer Sobenzollernweltherrichaft in ber Geschichte reben follte. fie nicht auf Eroberungen begründet fein foll burch bas Schwert, sonbern burch gegenseitiges Bertrauen ber nach gleichen Zielen ftrebenden Nationen, turz ausgedrückt, wie ein großer Dichter fagt: "Außenhin begrenzt, im Innern

unbegrenat."

Sie haben hingewiesen auf die Schiffe, die hier erinnerungs= reich von ber Dede bes schönen alten Saales berabhangen. Die Zeit, in ber Ich groß geworben bin, war trot bes

großen Arieges für unsern seefahrenden Teil der Nation keine große und glorreiche. Auch hier habe Ich die Konsequenzen gezogen dessen, was Meine Borsahren getan haben. Im Innern war militärisch so viel geschehen, wie notwendig war, jeht mußte die Seerüstung drankommen.

Ich danke Gott, daß Ich hier in diesem Rathause keinen Notschrei mehr auszustoßen habe, wie einst in Hamburg. Die Flotte schwimmt und sie wird gebaut, das Material an Menschen ist vorhanden. Der Sifer und der Geist ist derselbe wie der, der die Ofsiziere der preußischen Armee bei Hohenfriedberg und bei Königgrätz und bei Sedan erfüllt hat, und mit jedem deutschen Kriegsschiff, das den Stapel verläßt, ist eine Gewähr mehr für den Frieden auf der Erde verläßt, ist eine Gewähr mehr für den Frieden auf der Erde gegeben, um soviel weniger werden unste Gegner mit uns anzubinden suchen, um so wertwoller werden wir als Bundesgenossen.

Als Ich an bem heutigen Tage Bremens Bürgerschaft überslogen habe, sah Ich die Alten und die Jungen nebenseinander stehen, die Alten mit ihren Medaillen und ihren Kreuzen, die Mittämpfer und Mittäter unter den beiden großen Herren, deren Standbilder in dieser Stadt stehen, und vor ihnen die Jugend, die hineinwachsen soll in das neue Reich und seine Aufgaben.

Was werben ihre Aufgaben sein? Stetig auszubauen, Streit, Haß, Zwietracht und Neid zu meiden, sich zu erfreuen an dem deutschen Vaterlande, wie es ist, und nicht nach Unmöglichem zu streben; sich der sesten überzeugung hinzugeben, daß unser Hertzeit sich niemals eine so große Mühe mit unserm deutschen Baterlande und seinem Bolke gegeben hätte, wenn er uns nicht noch Großes vorbehalten hätte.

Wir sind das Salz der Erde, aber wir nüssen bessen auch würdig sein. Darum muß unsre Jugend lernen zu entsagen und sich zu versagen, was nicht gut tut für sie, sernzuhalten, was eingeschleppt ist von fremden Völlern und Sitten, Zucht und Ordnung, Chrsurcht und Religiosität zu bewahren. Dann möge über das deutsche Bolt einst geschrieben werden, was an den Helmen Meines ersten Garderegiments steht: "Semper talis", "stets derselbe". Dann werden wir von allen Seiten mit Uchtung, teilweise auch mit Liebe, als sichere und zuverlässige Leute betrachtet werden und können stehen die hand am Schwertknopf, den Schild vor uns auf die Erde gestellt, und sagen: Tamen, komme, was wolle.

Ich bin fest überzeugt, baß Meine Worte hier in Bremen auf einen guten Boben fallen werben. Bon herzen wünsche Ich, baß ber golbene Friebe, ber bisher mit Gottes hilfe erhalten worben ist, uns weiter erhalten bleiben wirb, und baß Bremen unter bem Frieben grünen, blüben und gedeihen möge. Das ist Mein innigster Wunsch.

Es lebe Bremen, Hurra! - Hurra! - Hurra!

#### Raifer Wilhelm in Liffabon.

a) 27. März 1905.

Bon Bremen aus trat der Naiser seine diesjährige Neise ins Mittelmeer an. In den Reiseplan war diesmal aufgenommen ein Aufsenthalt in Lisadom. Dort traf er am 27. März ein und wurde vom Königspaar in gastfreundlichster Weise bewilltommnet. Wei der an bemfelben Tage abgehaltenen Galatafel begrüßte König Carlos den Kaiser, indem er ihm ein herzliches Willtommen dot in seinem Namen, im Namen der Königinnen, des töniglichen Hauses und des Volls. Dann wies der König auf die alte Freundschaft zwischen Senles und die die Greundschaft zwischen Senles und die die Greundschaft zwischen den Sonveränen und die diessen freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hin und drickte die Hospitung aus, daß

diese immer andauern und sich weiter entwideln werde.

Der Raifer erwiderte mit folgendem Trinffpruch:

Tief gerührt von dem glänzenden Einpfang, der Mir von Eurer Majestät, von der königlichen Familie und von den Bewohnern Lissabons bereitet worden ift, sage 3ch Eurer Majestät innigsten Dant und bitte benfelben auch Ihren getreuen Untertanen übermitteln zu wollen.

Es ist Mir eine Freude gewesen, nach dem schönen Lande zu kommen und die Bande der Freundschaft zu erneuern, die Mich lange schon mit Eurer Majestät verbinden und von alters her zwischen unsern Häusern und Bölkern bestehen.

Iberzeugt, daß diese freundschaftlichen und innigen Beziehungen sich fernerhin befestigen und entwickeln werden, erhebe Ich Mein Glas und bitte auf das Wohl trinken zu dürsen Eurer Majestät, Ihrer Majestäten der beiden Königinnen, des ganzen königlichen Hauses, sowie auf das Glück und die Wohlfahrt des portugiesischen Volkes.

### b) 28. März 1905.

Um Nachmittag dieses Tages besuchte der Kaiser mit dem König und der Königin die Geographische Gesellschaft; er wurde von deren Präsidenten Admiral Ferrera mit einer Ansprache begrüßt und antwortete darauf folgendes:

#### Meine Berren!

Bon ganzem Herzen banke Ich bem Borstand und ben Mitgliedern ber erlauchten Geographischen Gesellschaft für ben glänzenden Empfang, den Sie Mir bereiteten. Ich bin sehr glücklich, die Bekanntschaft dieses geistigen Zentrums und des treuen Hüters der Werke zu machen, welche Ihre großen Männer mit Begeisterung an den Genius Heinrichs des Seefahrers, des Borlänsers der neuen Zeiten, durch friedescher kommerzielle Eroberung vollendet haben, Hüter zugleich der großen Traditionen so glänzender Namen, wie Diaz, Basco de Gama, Maggelaes, Almeida, Albuquerque, Serpa Pinto, Capello und so viele andre, und unter ihnen ein Deutscher, Martin Behaim.

Ich bin um so glücklicher, in Berbindung zu treten mit bieser Anstalt, die in ber ganzen Welt bekannt ift, als Deutschland und Portugal auf dem Gebiete der kolonialen Unternehmungen durch hervorragende gemeinsame Interessen verbunden sind. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts haben die europäischen Nationen die Grenzen ihrer Gebiete und ihrer Einslußsphäre auf dem afrikanischen Kontinent durch seierliche Verträge erweitert. So sind Deutschland und Portugal im Osten und Westen des schwarzen Kontinents Nachbarn geworden.

Ich empfinde freudige Geinigtung darüber, in Gegenwart Seiner Majestät des erhabenen Königs dieses Landes erklären zu können, daß wir an den Küsten Afrikas loyale und gute Nachbarn geworden sind, und daß es so gelungen ist, Friede, Ruhe und Ordnung in diesen Gebieten aufrecht zu erhalten und die eble zivilisatorische Mission zu Ende zu führen, die wir übernommen haben. Benn jemals Forderungen unsers Handels und andre Beziehungen eine weitergehende Entente sordern, so dürsen wir sicher sein, den besten Willen und das Bestreben zu sinden, alle Interessen zu verseben.

Ich scheibe von Ihnen, Meine herren, indem Ich Ihnen nochmals Meinen sebhaften Dank zugleich mit der Hoffnung ausspreche, daß die Besitzungen Portugals in andern Weltteilen unter der Leitung Ihres erhabenen Herschers und einer weisen Regierung weiter schreiten mögen auf der Bahn des Fortschrittes und der Ziwilization und gelangen mögen zu demselben Grade der Wohlfabrt, wie das herrliche Land, in dem Ich Mich zu Meiner Freude augenblicklich besinde, und dem die göttliche Vorsehung sichtbare Wohltaten reichlich hat zuteil werden lassen.

#### c) 30. März 1905.

Der Kaiser besuchte am Vormittag in Gegenwart des Königs und der Königin, sowie der Spigen der Behörden das Kathaus. Der Präsident der Munizipalität dankte dem Kaiser für den Besuch in Lissaben, das als Stätte der Kultur und als Handelsemporium die Ehre der Anwesenheit des Kaisers zu würdigen wisse. Der Raifer dantte in französischer Sprache mit folgender Rebe: Herr Bräsident!

Tief gerührt von Ihren freundlichen Worten, danke Ich Ihnen von Herzen. Ich bin sehr glücklich, daß Mir noch einmal Gelegenheit gegeben worden ist, von neuem Ihren Majestäten, der Königlichen Regierung und den Vertretern der Bewohner der großartigen Hauptstadt dieses schönen Landes zu sagen, wie tief dankbar Ich sür den glänzenden Empfang und die so herzliche Aufnahme bin, die Mir bereitet worden sind.

Ich bitte Sie, herr Präsibent, ber Dolmetsch Meiner Gefühle an die Sinwohner dieser Stadt zu sein. Ich scheibe von Ihnen mit Bedauern und mit Gefühlen der aufrichtigen Freundschaft, indem Ich eine Erinnerung mitnehme, welche mir teuer bleiben wird.

## Der Raifer in Tanger (Maroffo).

31. März 1905.

#### 1. Begrüßung der deutschen Kolonie.

Der Raiser richtete bei seiner Begrüßung durch die deutsche Kolonie an diese eine Ansprache, in der er etwa solgendes sagte:

Ich freue Mich, bie Pioniere Deutschlands in Maroffo tennen zu lernen und ihnen sagen zu können, baß sie ihre Pflicht getan haben.

Deutschland hat große Hanbelsinteressen baselbst. Den Hanbel, ber einen erfreulichen Aufschwung zeigt, werbe Ich sörbern und schützen und beshalb für die volle Gleichberechtigung mit allen Mächten sorgen, was nur bei Souveränität des Sultans und Unabhängigkeit des Landes möglich ist. Beides ist für Deutschland außer allem Zweifel, Ich bin daher stets bafür einzutreten bereit.

Ich glaube, bag Mein Besuch in Tanger bies ausbrudlich und beutlich fundgibt und gewiß biese Uberzeugung hervorrusen werbe: was Deutschland in Marotto unternehme, werbe ausschließlich mit bem souveränen Sultan verbanbelt.

2. Ungerungen gegen die Vertreter des Sultans.\*) Der Vertreter des Sultans, Muley Abbul Malet, begrüßte ben beutschen Kaiser solgendermaßen:

"Ich begrüße Enre Majestät wärmstens in meinem Namen und bem bes Sultans. Ich bin beauftragt, der vollen Frende Ausdruck zu geben, die der Sultan über Ihren Besuch empfindet, und diese Frende wird von dem Maghzen und der ganzen Bevöllerung Marostos geteilt."

Raifer Wilhelm ersuchte in seiner Erwiberung Abbul Malet, bem Sultan für die Entsendung der außerordentlichen Gesandtschaft sowie für die großartigen Borbereitungen, bie für den Empfang getroffen waren, seinen Dank auszusprechen.

Er habe ein großes Interesse an bem Wohlergeben und bem Gebeiben bes marokkanischen Neiches. Er besuche ben Sultan als unabhängigen Herricher und hoffe, daß unter ber Herrichaft bes Sultans ein freies Marokko ber friedlichen Konkurrenz aller Nationen ohne Monopole und Ausschließung eröffnet werden würde.

Auf der deutschen Gesandtschaft verlas Abbul Malet ein Schreiben bes Sultans, in dem gesagt wird, der Sultan bleibe eingebent der Freundschaft, die immer zwischen seinen Vorsahren und Deutschland bestanden; er sei von dem Wunsche beseelt, die freundschaftlichen

Begiehungen in jeder Beife zu erweitern und zu befräftigen.

Raifer Wilhelm bankte in seiner Erwiderung für die Ausbrücke der aufrichtigen Freundschaft, die die Botschaft enthalte; er teile die Gefühle des Sultans und stimme den Worten Abdul Maleks über die göttliche Allmacht und Weisheit zu, die das Schickal der Bölker lenke.

<sup>\*)</sup> Mulan Abbul Afis.

Er hege aufrichtige Wünsche für die Entwicklung und Wohlfahrt des marokkanischen Reiches ebensosehr zum Besten seiner Untertanen wie dem der europäischen Nationen, die dort Handel treiben, und zwar, wie er hoffe, auf dem Boden völliger Gleichberechtigung.

Der Kaiser teilte dann die Ordensverleihungen ans, mit denen er Abdul Malet und die drei ihn begleitenden Würdenträger aus= zeichnete. Später wandte sich der Kaiser im Salon des deutschen

Geschäftsträgers nochmals an Abbul Malet und bemertte,

sein Besuch in Tanger habe ben Zweck, barzutun, baß bie beutschen Interessen in Marokko beschützt und gewahrt wersen sollten. Über die besten Mittel, dies zu erreichen, werde er sich mit dem Sultan ins Eindernehmen setzen, den er als freien Herrscher betrachte.

Der Raifer schloß mit bem Bemerken, daß Besonnenheit notwendig sei bei den Reformen, die der Sultan plane, und daß ben religiösen Gefühlen ber marokanischen Bebölkerung Rechnung getragen werben musse, um eine Störung ber

öffentlichen Ordnung zu vermeiben.

# Kaifer Wilhelm II. und König Biftor Emanuel III. in Neapel.

6. April 1905.

Im königlichen Palaste in Neapel sand zu Ehren des deutschen Kaisers ein Festmahl statt, bei dem der König von Italien seinen hohen Gast in italienischer Sprache solgendermaßen begrüßte:

"Die Anwesenheit Eurer Majestät, die bei Mir teure Erinnerungen erweckt, bereitet Weinem Herzen stets große Freude; noch willtommener ist Wir dieselbe heute, wo sich gleichzeitig auf italienischem Boden Eurer Majestät hohe Gemahlin und zwei Söhne als sehr liebe Gäste besinden.") Es war sur Mur die und die Königin eine große Freude, Ipre Majestät die Kaiserin und Königin sowie Ihre Königlichen Hoheiten sofort bei ihrem Eintressen will-

<sup>\*)</sup> Die Kaiserin wellte auf Sizilien mit den Prinzen Citel Friedrich und Oflar.

kommen zu heißen. Auf diese Weise besestigt sich noch mehr das gegenseitige Band der innigen Freundschaft, das für die beiden verbündeten Bölker ein Pfand des Friedens und einer gedeihlichen Rukunft darstellt.

"Mit diesen Gesühlen im Herzen und mit wärmsten Wünscherche Ich das Glas und trinke auf das Wohl und die Gesundheit Eurer Majestät erhabener Familie, die in Hinsicht auf das bevorsstehende glüdliche Ereignis\*) von Freude erfüllt ist, sowie der eblen deutschen Nation, der trenen Verbündeten Italiens."

Der Raiser antwortete in beutscher Sprache mit folgendem Trinkspruch:

Die Möglichkeit, einige Wochen in Eurer Majestät schönem Baterlande zuzubringen, gewährt Mir stets eine große Frende, welche erhöht wird durch die Liebenswürdigkeit, die Eure Majestät hierher führte und Mir die frohe Gelegenheit gegenseitiger Begrüßung und Meinungsanstausches gewährt.

Ich seine Majestät frendig bewegt, da Gott es gefallen hat, Ihrer Majestät der Königin einen Thronerben zu bescheren, der eine Hoffmung und ein Segen für dieses schöne Land sein möge, dessen Pate zu sein Mir eine hohe Ehre ist.

Sehr gerührt durch die freundliche Begrüßung ber Raiserin und Meiner Kinder, banke Ich Eurer Majestät bafür und hoffe, baß die Sonne Italiens und bas herrliche sigillanische Klima Stärkung und Gesundheit ben Meinen bereiten wird.

Ein festes und sicheres Pfant bes Friedens ift ber Dreibund, und unfre verbündeten Bölter erfreuen fich der ichonften

Entfaltung ihrer Rrafte unter feinem Schatten.

Auf die treue Bundesgenossenschaft und innige Freundschaft Italiens und seines erhabenen Monarchen sest dauend, leere Ich Mein Glas auf Eurer Majestät Wohl, das Ihrer Majestät, des Thronerben und der gesauten königlichen Familie mit Meinem Gruß an das Mir so spinpathische italienische Volk.

<sup>\*)</sup> Die Bermählung bes beutichen Kronpringen.

### Auf Korfu.

#### 11. April 1905.

Auf der Insel Korfu führte die Mittelmeerfahrt den Kaiser mit

ber griechischen Königsfamilie zusammen.

Bei der Abendtasel brachte der König in deutscher Sprache einen Trintspruch aus, in dem er zunächst in seinem und seines Hauses Namen für den freundlichen Besuch dankte, der ihm große Freude bereitet habe.

Besonders dankte der König auch für die ihm gnädigst erteilte Ehre eines Admirals à la suite der kaiserlichen Marine, eines Ehrenantes, dessen würdig zu bleiden er stets bestrecht sein werde. Große Ehre und Freude sei der griechischen Marine dadurch zuteil geworden, daß der Raiser geruht hat, die Stelle eines Ehrensamirals der griechischen Flotte hulbvollst anzunehmen. Der grieschischen Flotte werde die ein Ausporn sein, stets Tichtiges zu leisten. Der König schloß mit einigen Vorten in griechischer Sprache, die Glüds und Segenswünsche für den Kaiser enthielten.

Der Kaiser sprach seinen herzlichen, innigen Dank für ben freundlichen und glänzenden Empfang durch die königliche Familie und die Bevölkerung des von der Natur so reich gesegneten Eilandes aus. Es bereite ihm große Freude, Gelegenheit zu diesem Besuch zu nehmen, namentlich ihn zu einer Zeit aussiühren zu können, wo auf dem althistorischen Boden in der Hauptstadt des Landes eine Zusammenkunst erleuchteter Männer aller Länder\*) stattsinde, die gekommen sind, aus dem ewig unerschöpflichen Born des klassischen Bissen und Könnens zu schöpfen. Es gebe keinen deutschen Mann von Bildung, der nicht von jenen großen, am klassischen Altertum genährten Idealen erfüllt, sie heilig halte und glücklich sei, ihre Geburtsstätte zu schauen.

Eine große Freude und Ehre sei es für den Raiser, einer Flotte anzugehören, die von so ruhmreicher und glänzender

Bergangenheit fei.

<sup>\*)</sup> In Athen tagte mahrend jener Tage ber Archaologische Kongreß.

### Aus einer Strafburger Raiferrede.

8. Mai 1905.

Wie die oben mitgeteilten Sate aus des Kaifers Rebe bei der Bereibigung der Marineretruten in Wilhelmshaven vom 9. März ist auch diese Kede wegen der mehrfachen Beziehungen auf den russische japanischen Krieg sogar offiziös bestritten worden, wenigstens in formeller hinsicht. Tropdem kann ihre Ansnahme an dieser Stelle nicht umgangen werden. Nach der "Straßburger Post" äußerte der

Raiser im Offizierkasino in Straßburg unter anderm:

Die jungen Leute muffen mehr herangefriegt werden. Sie muffen tuchtig ben Tag über arbeiten, so daß sie abends orbentlich ermübet sind und balb das Lager, anstatt erschlaffende Bergnügungen aufzusuchen. Das Offizierforps ist der Kern bes Heeres, und es muß frisch erhalten bleiben, sonst leibet das Heer.

Dafür bietet ber jetige Arieg wieder Beispiele genug. Das japanische Offizierkorps ist äußerst tücktig und hat sich, wie auch ber japanische Solbat, voll bewährt. Das russische Offizierkorps dagegen hat vollständig versagt, während der Solbat sich gut gehalten und tapfer gekännft hat. Mein Sohn\*) hat mir erzählt, wie die russischen Ofsiziere sämtlichen Sekt in Kiautschau ausgekaust haben. Der Feldsoldat muß sich an ein karges Leben gewöhnen und darf nicht an solche Dinge deuten.

über die Taktik im Felde ist zu fagen, daß die Lehren bes Burenkrieges sich in diesem Kriege bestätigt haben. Man darf dem Feinde sich nicht als Ziel bieten und bei Verteidisgung und Angrissen darf man nicht erst auf die Pioniere warten, sondern muß selbst mit dem Spaten arbeiten können. Die Russen hatten ausgezeichnete Verteidigungswerke hersgestellt, wie sie kaum im Frieden besser hergestellt werden können. Die ältesten bei uns fast vergessen Verteidigungs-

<sup>\*)</sup> Pring Abalbert, ber, von Oftafien tommend, in Italien mit bem Raifer zusammengetroffen war.

mittel, wie Wolfsgruben und berart, sind wieder zu Ehren gekommen. Bon allen bas Wichtigste aber ist der Draht, bessen ausgiebige Anwendung burch die Russen den Japanern viele Berluste beigebracht bat.

Für die Oberleitung haben sich alte, vielsach nicht beachtete Lehren wieder verstärkt. Bor allem darf der Oberleiter bei diesen ausgedehnten Schlachtselbern nicht in die Front gehen. Dort hat er nur Übersicht über das ihm zunächst gelegene Gebiet, verliert aber den Überblick über das Ganze vollständig.

In der Schlacht bei Mulben hat der russische Oberfeldberr General Auropatkin den Fehler gemacht, in die Front zu gehen. Der japanische Höchstenmandierende Marschall Opama blieb gleich hinter der Front und erkaunte von dort aus den ausgedehnten Kampf. Er empfing telegraphisch Meldungen und gab telegraphisch Besehle. Er saß ruhig da wie ein Schachspieler, der Zug für Zug sofort aussühren kann. Rach der "Strakburger Bürgerzeitung" wäre diesen Aussührungen

Rach der "Straßburger Bürgerzeitung" wäre diesen Ausführungen folgendes vorangegangen:

Das russische Heer, welches bei Mukben gesochten, sei burch Unsittlichkeit und Alkoholgenuß — die betreffende Außerung habe noch drastischer gelautet — entnerdt. Nur sokonne man sich die russische Niederlage bei Mukben erklären. Deutschlächland habe, nachdem Außland seine Schwäche gegensüber der gelben Gesahr gezeigt, unter Umständen die Ausgabe, der Ausbreitung dieser Gesahr entgegenzutreten. Die Offiziere und Mannschaften des deutschen Heeres sollten streng darauf halten, daß ihre Zeit gut ausgefüllt sei, damit sie nicht auf Unsittlichkeit und Böllerei verfallen. Man solle die Mannschaften scharftengen, damit sie keine Zeit hätten, an derartiges zu benken.

## Der Raifer Großfreng des Ordens vom Beiligen Grabe.

15. Mai 1905.

An diesem Tage wurde im Generaltommando in Det der Fürst= bifchof Rardinal D. Robb aus Breslau bom Raifer embfangen. Er richtete an ben Berricher folgende Unibradie:

"Bum zweitenmal geruben Eure Majestät mich in ber alten Reichsfeste zu empfangen. Das erste Mal fandte mich ber verewigte Bapit Leo XIII. als Bertreter zu der hehren Reier, in der Eure Majestät der Kirche Lothringens das prachtvolle Portal ihrer Kathe= drale übergaben, das allerhöchst funftsinnige Munifizenz geichaffen hat. Beute ift es die Rirche in Berufalem, die mich zu Enrer Majeftat fdidt.

"Seit dem Tage, wo Eure Majestät sie an der heiligften Stätte ber Chriftenheit gruften, hat ein gartes Band Gure Majeftat und jene Kirche umschlungen. Unvergeglich bleiben die erhebenden Außerungen und Rundgebungen religiöfer Gefinnung, durch die Enre Majestät die orientalische Christenheit erbanten und begeisterten. Tief in das Berg des greifen Oberhirten der Kirche in Jerusalem gruben sich die Suldbeweise ein, die Eure Majestät ihm und feiner Rirche widmeten.

"Den Söhepunkt der Freude bildete die hochherzige Schenkung ber Dormitio Sanctae Mariae Birginis, durch die Gure Majestät den deutschen Ratholiten eine Seimstätte an den heiligen Orten bereiteten. Boll tieffter Chrfurcht und innigften Dantgefühls fuchte ber Batriard Biabi ein neues Band, ein neues Glied an ber Rette, Die Eure Majestät mit den heiligen Stätten verbanden. Das höchste. mas ihm gur Berfügung ftand, mar ber Orben ber Ritterichaft bom Beiligen Grabe, und sein Sinnen und Trachten ging beständig da= hin, burch die höchste Burbe bicfes Orbens jene Tage ber faifer= lichen Bilgerfahrt unvergeflich zu machen.

"Unter freudiger Buftimmung bes jetigen Babites Bius' X. und von biefem ermuntert, traf Patriard Biavi alle Borbereitungen, um den Gedanten, den lautere Bietät und Dantbarfeit erwedt hat, gur Ausführung zu bringen. Dann schrieb er am 5. Januar 1905 und bat mich in rührenden und eindringlichen Worten, der Dol= metich feiner Gefinnungen und Gefühle für Eure Majeftat gu fein und im Beisein zweier Delegierten bes Orbens die Infignien Gurer Majestät zu überreichen. Es war das letzte Werk des treuherzigen Mannes: benn nach zwanzig Tagen schloß er seine Augen auf immer.

"Eure Majestät wissen und haben nicht nur einmal ersahren, mit welcher Anhänglichseit an Ihre erhabene Berson die treue Seele ersüllt war, die sich am 25. Januar 1905 der sterblichen Hülle entswand. So stehe ich heute vor Eurer Majestät, um das Testament des verewigten Patriarchen zu vollziehen. Zu ihrem größten Bedauern war es den von ihm bestimmten Delegierten unmöglich, dieser Ehrenfeier beizuwohnen. Sie bitten Eure Majestät um Nachssiehe Chrenfeier beizuwohnen. Sie bitten Eure Majestät um Nachssieht und legen ehrsurchtsvolle Huldigungen Eurer Majestät un Küßen.

"Wollen Eirre Majestät Diplom und Insignien des Größtreuzes des Ordens vom Heiligen Grade, die der Ordenskurier Graf Agliardi überbracht hat, huldvollft annehmen als eine neue Erinnerung an jene herrliche Vilgerfahrt nach Jerufalem, als eine Krönung der hohen Zdee, die Eure Majestät in der hochherzigen Schenkung der Dormitto Sanctae Wariae Birginis niedergelegt haben und als leizte Hilbigung des sterbenden Patriarden Piavi, für den ich Eure Majestät um ein stilles Gedensten bitte."

#### Die Antwort des Raifers lautete:

Die schönen Worte Eurer Eminenz haben Meine Gebanken zu ber Zeit zurückgeführt, wo Ich vor nunmehr balb sieben Jahren gemeinsam mit Ihrer Majestät der Kaiserin an den heiligen Stätten verweilen durfte, die mit eignen Augen zu schauen durch alle Jahrhunderte die Sehnsucht frommer Ebristen war.

Es hat Mich mit hoher Genugtuung erfüllt, daß es Mir bamals gelungen ist, dank dem Entgegenkommen Seiner Majestät des Sultans sür die deutschen Katholiken ein Grundslück auf geweihtem Boden in Ferusalem zu erwerben und dasselbe den deutschen Benediktinern zuzuweisen, von deren trefslicher Wirtsamkeit Ich Mich vor zwei Jahren bei Meinem Besluch in Monte Cassino wieder auss neue überzeugt habe. Ich dege den Wunsch, daß aus der damals gelegten Saat zum Segen und Frommen der deutschen Katholiken reiche Früchte reifen mögen.

Es war in Met vor zwei Jahren, gleichfalls an einem Maientage, ba erschien Eure Eminenz bei ber Einweihung bes von Mir gestisteten Domportals vor Mir als Legat Seiner Heiligkeit bes Papstes Lev XIII., bes ehrwürdigen Greifes, ber Mir in feiner langen Regierungszeit auch perfönlich nabegetreten ift.

Beute führt Gie zu Mir ein Auftrag feines Nachfolgers, bes gegenwärtigen Papstes, für ben 3ch schon nach seiner bisherigen Birtfamteit hobe Achtung empfinde. Gie überbringen Mir in Erfüllung eines Bunfches bes verftorbenen Batriarchen Biavi, beffen eble Geftalt von ben Jerufalemer Tagen ber noch lebhaft bor Meinem Geifte ftebt, Die Infignien bes Orbens bom Beiligen Grabe.

3ch nehme biefen Orben gern entgegen und erblice in biefer Ehrung ein neues Band, welches Mich mit ber religiösen Betätigung ber Christenbeit im beiligen Lande ver-Kinbet.

### Des Kaifers Trinffpruch auf das Kronpringliche Brantvaar.

6. Juni 1905.

Bei ber Zermonientafel, die im toniglichen Schloffe in Berlin ber Tranungsfeier folgte, brachte ber Raifer auf bas junge Chebaar folgenden Trinffpruch aus:

Meine liebe Tochter Cecilie! Gestatte Mir, baf ich bich in Meinem Saufe und Meinem Familienfreise zugleich im Namen Meiner Gattin und Meines gangen Saufes von

Bergen willtommen beife.

Du bist bei uns eingezogen wie eine Königin bes Frühjahres unter Rofen und Girlanden und unter beifpiellofem Jubel bes Bolfes, wie ihn Meine Residenz seit lange nicht mehr erlebt hat. Gin Rrang erlauchter Gafte hat fich eingefunden, um biefes bobe Freudenfest mit uns gu feiern. Aber nicht nur bie Anwesenden, auch biejenigen, Die leiber

nicht mehr sind, sie sind im Geiste heute bei uns: dein erlauchter Bater und Meine Eltern. Als einzige Repräsentanten ber damaligen Zeit sehen wir noch Meine erlauchte Tante und Meinen Onkel von Baden. Sie leiten uns über zu ben vergangenen Zeiten, und wenn auch in der Festsreube unser Herzen höher schlagen, so soll auch der ernste Ton nach guter beutscher Art nicht sehlen.

Hunderttausende frendestrahlender Gesichter haben dir entgegengejubelt. Sie haben aber nicht nur aus Frende geseuchtet, sondern wer tiefer in die Seele der Menschen zu blicken vermag, hat auch in den Augen dieser eine Frage gelesen, eine Frage, die der Antwort bedarf durch euer ganzes Wesen und Leben; die Frage: Wie wird es werden? Ihr tretet zusammen in den neuen Hausstand ein. Das

Ihr tretet zusammen in ben neuen Hausstand ein. Das Bolk hat seine Borbilber, nach benen es sich richtet. Die hoben Borbilber, bie dir, siebe Cecilie, vorangegangen sind, sind von beredtem Munde heute schon genannt worden: die Königin Luise und andre Fürstinnen auf dem preußischen Throne. Sie bilden den Maßstab für die Beurteilung deines Lebens seitens des Bolkes, während, Mein teurer Sohn, dein Leben gemessen werden wird an den großen Vorbildern, die dir in deinem ersauchten Großvater und Urgroßvater von der Vorsehung gegeben sind.

Mit offenen Armen bist du, Meine Tochter, bei uns aufgenommen worden; gehegt und gepflegt sollst du werden. Euch beiden wünsche Ich von ganzem Herzen Gottes reichsten Segen. Gegründet sei euer Hausstand auf Gott und unsern Heiland. Wie er die bedeutendste Persönlichkeit gewesen ist, die ihre leuchtenden Spuren dis zum heutigen Tage auf der Erde hinterlassen hat, welche in den Menschenzen nachschlagen und sie zwingen, ihnen nachzuleben, so möge Euer Lebenslauf dem seinigen nachsstreben, dann werdet Ihr auch den Gesehen und Traditionen unsers Gauses entsprechen.

Möge euer Sausstand ein glüdlicher fein und ein Beiipiel werben für bie junge Generation gemäß bem iconen Satze, den einst Kaiser Wilhelm der Große als junger Mann als sein Glaubensbekenntnis niederschrieb: "Meine Kräfte gehören der Welt und dem Vaterlande." Nehmt hin Meinen Segen für euren Lebenslauf!

Ech trinke auf das Wohl des jungen Chepaares!

### Die Elbe=Regatta.

20. Juni 1905.

In Auxhaven fand die Preisverteilung statt. Beim Festmahl richtete Bürgermeister Dr. Möndeberg aus Hamburg solgende Ansprache an den Kaiser:

"Ich bitte Eure Majestät um die gnädige Erlaubnis, auch in diesem Jahre wieder im Namen des Norddeutschen Regattavereins unsern tiesgestühlten Dank dasür aussprechen zu dürsen, daß Eure Wajestät uns die hohe Ehre erwiesen haben, an der heutigen Regatta und diesem Festmahle teilzunehmen.

"Wenn man zurücklickt auf die Ereignisse des deutschen Segelssports während des letzten Jahres, dann ist es vor allem ein Ereigsnis, das uns allen vor Augen sieht, die Ozeanwettschrt, die dor kurzen beendet wurde und bei der zum erstenmal eine deutsche Jackt mit deutscher Mannschaft unter personlicher Leitung des zweiten Vorsischen unseres Vereins, unseres lieden Tietagung, sich beteiligte.

"Benn wir uns erinnern, wie lange es gewährt hat, daß der deutsche Segelsport sich lediglich auf die Binnengewässer und Flüsse beschrankte, es erst allmählich auf die Nord= und Ostse hinaus= drachte, dann ist es in der Tat ein großer Fortschritt und Wagemut, auch über den Ozean zu sahren und sich dannit den größten Schwierig= teiten und Aufgaben gewachsen zu zeigen. Wir alle wissen, wem wir in erster Linie diesen Fortschritt im Segelsport zu danken haben: dem Beispiel und Vorbild Eurer Waselstät.

"Eure Majeftät sind es gewesen, welcher einen Preis für die Ozeanwettsahrt ausgesetzt und damit dem beutschen Segler ein Ziel gestedt hat, dem entgegenzustreben er sich bemilben foll.

"Ich möchte noch an ein anderes Ereignis erinnern. Sente find zehn Jahre verstoffen, seit der Nordostfeekanal eröffnet wurde. Allen, die wir die Ehre hatten, an jenem Feste teilzunehmen, steht das Bild unvergestich in Erinnerung, wie Eure Majestät an der Spize der dentschen Flürsten, umgeben von den Vertretern aller zivilisierten Nationen, den Vertretern des Handels, der Wissenschaft und Technik zum erstenmal den neuen Wasserweg durchzogen, der die Nordse mit der Oftsee verbindet, das Kaiserschiss vorm und eine unabsehdare Reihe Fahrzeuge aller seefahrenden Nationen folsgen. Wir alle hatten das Gesühl, so möge Deutschland immer vorangehen, gesührt von seinem Kaiser auf dem Wege des gesunden Fortschritts.

"Dies Schiff trägt ben Namen bes alten beutschen Kriegshelben, bessen Wotto Vorwärts hieß. Solange Eure Majestät das Ruber unseres Schisse Deutschland führen, so lange wird es "Vorwärts", beißen im Sport wie in ernster Berussarbeit, in Heer, Marike, Wissenschungt, Kunst, handel und Schissarbeit, Worwärts for eine, Wit diesem Auf bitte ich die Anwesenden das Glas zu erseben und einzustimmen in den begeisterten Auf: Kaiser Wisselm II. Hoch!"

### Darauf antwortete der Raifer:

Eurer Magnifizeng fpreche 3ch Meinen berglichen Dank aus für bie ichönen Worte, bie Gie foeben gesprochen haben.

Es ist Mir eine große Freude, heute wieder Gast ber Stadt Hamburg zu sein und als Mitsegler in den Reihen des Nordbeutschen Regattavereins hier erscheinen zu können und mit Ihnen ein paar fröhliche Stunden zu verleben.

Noch bas Herz voll bewegt von ben schönen Einbrücken beim Empfang burch die Bürgerschaft Hamburgs bin Ich hierher gekommen, um Mich, andrer Sorgen ledig und freubig, unter die Segler zu mischen.

Deswegen soll Mein Glas zuerst geweiht sein ber Stadt Hantburg: möge sie blühen, gebeihen und sich entwickeln im friedlichen Wettstreit. Es gilt zweitens bem eblen Segelsport und ben Mitseglern, von benen einige sich hervorgetan haben beim Rennen über ben Ozean. Es gilt unsern Gästen, bie die Ozeanwettsahrt zu uns herübergeführt hat, und bie badurch wieder bewiesen haben, daß der Grundsatz richtig ist, der sagt: Meere verbinden, aber trennen nicht.

Dann gilt das Glas der Linie, auf deren schönem Schiff wir uns heute befinden und deren Entwicklung maßgebend und vorbildlich ist für uns alle, deren Wahlspruch aber auch für uns Segler gut anzuwenden ist: Mein Feld die Welt! Es lebe der Segelsport und alle Mitsegler! Hurra! — Hurra! — Hurra!

### 3m Kaiferlichen Jachtflub.

26. Juni 1905.

Bei dem Festmahl im Kaiserlichen Jachtlub in Kiel sat der Kaiser zwischen dem Großherzog von Sachsen und dem Prinzen Abalbert rechts und dem Prinzen Eitel Friedrich und dem Herzog von Sachsen-Koburg links. Gegenilber dem Kaiser sat Prinz Heinrich zwischen dem Earl of Cravinsord und dem Botschafter Charlemagne Tower.

Zower

Im Berlaufe des Mahles brachte Pring Beinrich folgenden

Trinffpruch auf den Raifer aus:

"Die vergangenen Tage haben wieberum bewiesen, wie sehr wir zu danken haben für die Entwicklung unseres Segelsports. Wir wissen alle, wem wir diesen Dank schuldig sind. Ich ditte Sie, Ihre Gläser zu erheben und die Gesühle des Dankes und der Verehrung hineinzulegen mit mir in den Auf: Der Commodore des Kaiserslichen Zachtkubs, Seine Majestät der Kaiser und König von Preußen Hurra! — Hurra! — Hurra!"

Der Raifer brachte folgenden Trinffpruch aus:

Ich heiße im Namen bes Kaiferlichen Jachtflubs unfre Gäfte von nah und fern von herzen willsommen, vor allen Dingen die schneibigen Jachtbesitzer, die zum erstenmal im gemeinsamen Rennen ben Ozean burchquert haben.

Sch hoffe, daß alle sich überzeugt haben, daß sie hier mit Freuden gesehen und mit offenen Armen aufgenommen sind, und je mehr der Fremden sich bei uns einfinden, desto besser, ein besto besserer Sport.

ein besto bessetet Spott.

Mein Glas gilt ben einheimischen Mitseglern und ben fremben Gästen aller Nationen. Hurra! — Hurra! — Hurra!

### Raiferjäger gu Pferde.

9. August 1905.

Am 8. und 9. August nahm der Kaiser an einer großen Kavalleriesübung in der Umgegend von Guesen teil. Der zweite Tag brachte noch eine große und unerwartete Überraschung. Als nämtich sämtzliche Truppen hinter dem ehemaligen Gutshof Aufstellung genommen hatten, mußte das Regiment Jäger zu Pferde vor der Front der übrigen Regimenter Aufstellung nehmen, und der Kaiser hielt eine Ausprache, in der er ungefähr folgendes ausssührte:

Es sei das erstemal, wo er das Gelände des Truppenübungsplates Weißenburg febe. Bon allem, was er gefeben, fei er überrascht und hocherfreut worben. Er habe bie Schonbeit und die idpllische Lage nicht gekannt und habe sie auch nicht erwartet. Die haltung ber Bevölferung und ber bergliche Empfang, ben er bei ihr und seinen Truppen gefunden, habe in ihm die Überzeugung gesestigt, es mit loyalen Unter-tanen zu tun zu haben. Angesichts der Versuche, Zwietracht zwischen ben Bürgern beutscher und polnischer Nationalität ju faen, fei es fein ernfter und unerschütterlicher Wille, fest an ber Oftmartenpolitit zu halten. Pofen fei früher Garnifon eines Leibregiments, des Leib-Sufaren-Regiments Rr. 1 gewesen und solle auch jett wieder die Garnison eines Leib= regiments werben, als Ausbruck feines toniglichen Boblwollens. Zu biesem seinem Leibregiment ernenne er bas Regiment Jäger zu Pferbe in Posen, bas von jetzt ab heißen werbe: "Leib-Regiment Jäger zu Pferbe Nr. 1 Kaiser Wisbelm II."; es fei bies mit eine Auszeichnung für bie guten Leiftungen bes Regiments bei ben Reiterübungen. Er hoffe, baß bies jungfte feiner Leibregimenter fich wurdig feinen übrigen Regimentern anschließe und ein Sort beutscher Gefinnung in ber Oftmark fein werbe. Das Regiment erhalte feinen Namenszug auf ben Achselflappen.

### Seghaftigfeit und Ratholizismus in der Oftmart.

9. August 1905.

Nach der Beendigung der Truppenlibungen hielt der Kaifer unter dem Geläute der Gloden seinen Einzug in Gnesen. Als er sich der Tribline naberte, richtete der erfte Bürgermeifter Schmidt eine Aufbrache an den Berricher. Er erinnerte baran, daß zwar Rönia Fried= rich Wilhelm IV. auf der Durchreife Gnefen berfihrt habe und Raifer Friedrich III. als Krondring und Kommandeur des II. Armeeforps wiederholt in Unefen gewesen sei, daß aber seit dem Besuch Raiser Ottos III. im Sahre 1000 fein Raifer Gnefens Boben betreten habe. Darum fei es ben Gnefenern ein Bergensbedürfnis, bem Raifer für das, was er und feine Vorfahren für die Proving Pofen und für Gnefen getan haben, zu danken. "Wir find allezeit bereit," fuhr der Bürgermeifter fort, "mit Gut und Blut unferem Baterlande gu dienen und werden ftets bemuht fein, das Befte zu leiften in Liebe und Treue zu Eurer Majestät. Mögen Gure Majestät noch un= gezählte Jahre unfer Raifer, König und herr fein zum Segen, zum Wohle und gur Chre unferes geliebten Baterlandes. Gure Majeftat bitte ich alleruntertänigft, ben Ehrentrunt ber Stadt Gnefen in Gnaben entgegenzunehmen."

### Der Raiser antwortete mit folgender Rede:

Indem Ich Ihnen für die namens der Stadt Gnesen soeben gesprochenen Worte Meinen Dank sage, drängt es Mich, auch der Stadt hier auf offenem Markte Meine tiefgefühlte Dankbarkeit auszusprechen für den schönen Empfang, den sie mir bereitet hat, für den Schmuck der Häuser und vor allen Dingen für die frohen Gesichter. Nicht zum geringten hat es Mich erfreut, daß auch die Ansiedler in hellen Scharen sich hier zusammengefunden haben.

Sich gum Oberpräfidenten von Waldow wendend:

Ich hoffe, bag Eure Erzellenz Gelegenheit finden werden, ben Anfiedlern Meinen herzlichen Dank auszusprechen bafür, baß sie sich in so großer Menge hierher versigt haben. Ich freue Mich, zu sehen, baß die Arbeit beutscher Kultur sich so brav und mutig, wenn auch schwer und langsam Bahn bricht. Ich freue Mich, zu sehen, daß die preußische Stadt Gnesen dem König von Preußen in dieser schönen Art zu hulbigen weiß.

Die vor wenigen Jahren von Mir in Posen gesprochenen Mahnungen und Ermahnungen werden hoffentlich noch überall in den Herzen bewahrt sein.

Es hat aber ben Anschein, als ob manche Meiner polnischen Untertanen noch immer nicht im klaren darüber sind, ob sie Schutz und Recht unter bem Hohenzollernbanner finden, und eine leicht angeregte Phantasie gemeinsam mit der Pflege geschichtlicher Erinnerungen kann manche begeisterten Gemüter zu falschen Schliffen führen.

Wie bamals, so möchte Ich auch heute wiederholen, daß jeder katholische Pole wisse, daß seine Religion von Mir geehrt wird, und daß er bei ihrer Ausübung in keiner Weise gestört wird, daß er aber Ehrsurcht und Achtung vor andern Konfessionen zu bewahren hat, ebenso wie wir vor der seinen.

So ist auch auf beutscher Seite nicht nachzulassen im Werke ber Kultur. Wer als Deutscher ohne Grund seinen Besitz im Osten veräußert, versündigt sich an seinem Baterlande, welches Standes und Alters er auch sei. Er nuß hier aushalten. Mich dünkt, es wird hier in deutschen Gemüt ein kleiner Zwiekampf ausgefochten zwischen Ferz und Berstand. Wenn man in der Lage ist, sich einen guten Erwerb zu verschaffen, dann sagt das Herz: "Nun setze dich zur Aube, ziehe dich zurück und gehe nach dem sernen Westen, wo es schön ist." Da muß der Verstand hinzukommen und sagen: "Hier gilt erst die Pflicht, dann das Vergnügen."

Hier im Often zu wirken, ist eine Verpflichtung gegen bas Baterland, gegen bas Deutschtum, und wie ber Posten nicht von seiner Wache weichen barf, so bürfen Deutsche nicht aus bem Often weichen. Für jeben, fei er polnisch ober beutsch, ber fatholisch ift, möchte 3ch noch eines erwähnen.

MIS bei Meinem letten Besuch im Batifan ber greife Leo XIII. von Mir Abschied nahm, ba faßte er Mich mit beiden Sänden, und tropbem 3ch Protestant bin, gab er Mir feinen Segen mit folgendem Berfprechen: "Ich gelobe und verspreche Eurer Majestät im Namen ber Ratholiken, Die Ihre Untertanen find, daß sie stets treue Untertanen des beutschen Kaisers und Königs von Preußen sein werben."

Un Ihnen, Meine Herren vom Rapitel, wird es fein, bas bobe Wort bes großen priesterlichen Greifes zur Wirklichkeit zu machen, bamit biefer nicht bereinst noch nach feinem Tobe bem beutschen Raiser gegenüber wortbrüchig werbe. Meiner Mithilfe wollen Sie gewärtig bleiben. Deutschtum beißt Rultur, Freiheit für jeben, in Religion fowohl wie in Gefinnung und Betätigung. Auf bie gludliche Butunft von Gnefen fete 3ch ben Botal an.

### Raiserparade des XVIII. Armeeforps.

8. September 1905.

Die Barabe fand am 8. September bei Somburg bor ber Sohe ftatt. Bei bem ihr an demfelben Tage folgenden Sestmahl brachte ber Raifer einen Trintspruch aus, ben er an ben tommandierenden

General Generalleutnant von Eichhorn richtete:

Sie haben feit ber Neuformierung bes XVIII. Armee= forps jum erstenmal beute Belegenheit gehabt, in ber großen Revue fich vor Mir zu zeigen. Ich fpreche Eurer Erzelleng nochmals Meine volle Anerkennung aus über ben Zuftand, in bem Sie Mir bas Armeeforps vorgeführt baben.

Ich erinnere Mich gern und bankbar ber Vorarbeiten, bie General von Lindequist und Sie bei ber Zusammenfcweißung des Armeeforps erledigt haben.\*) Es ift gewiffer-

<sup>\*)</sup> Das Armeetorps wurde erft auf Grund bes Gefetes vom 2. Mai 1899 gebilbet.

maßen heute das Korps militärisch aus der Taufe gehoben worden unter Ussistenz hoher Paten. Baherische und badische Kontingente sind dabei gewesen und haben die Schönheit des militärischen Bilbes und den Stolz des heutigen Tages erböben belfen.

Ehe Ich das Glas auf das Wohl des Armeekorps erhebe, möchte Ich aber nicht unterlassen, daran zu erinnern, daß seit dem Jahre 1897, wo derselbe Truppenteil hier in Parade stand, manches Auge sich geschlossen hat, das damals noch aus den Reiben des Korps seuchtete.

Meine hochselige Frau Mutter ist heimgegangen und die Chefstelle des Füsilier-Regiments von Gersdorff ist in die Hand der Tochter übergegangen.\*) Der von unserm Heer so hochgeliebte und verehrte Monarch und treue Verbündete König Humbert von Italien ist auch heimgegangen.

Aber seit diesen Tagen haben sich die Neihen des Korps in tadelloser Ordnung erhalten und die angestrengte und emsige Friedensarbeit hat andauernd Gutes geschaffen.

Ich erhebe Mein Glas auf das Wohl des Korps, indem Ich gleichzeitig die andern Kontingente und sämtliche Kontingentsherren, die anwesenden und die abwesenden, in dieses Wohl mit einschließe mit dem Ruse: Es lebe das XVIII. Armeefords. Surra! — Hurra! — Hurra!

Generalleutnant von Eichhorn ftattete feinen Dank mit folgenden Worten ab:

"Eurer Majestät spreche ich ben untertänigsten Dank aus für bie gnädigen Worte, die Eure Majestät an das XVIII. Armeekorps richteten. Wenn das Armeekorps vom Khein und Main heute die Zufriedenheit Eurer Majestät erworden hat, so können Eure Majestät erworden hat, so können Eure Majestät verschen hat, so können Eure Majestät die wersche heit wird bom General die zum letzten Dusketier und Spielmann, ihr Bestes zu tun und hetzgugeben, damit Eure Majestät an XVIII. Armeeskorps eine kriegskücktige Wasse in der Hand haben. Ich din Soldat

<sup>\*)</sup> Inhaberin des Regiments v. Gersdorff ist jest die Prinzessin Margarete, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl von Hessen.

und als solcher darf ich es aussprechen, daß tein brennenderer Wunsch in unserem Herzen und tein sehnenderes Verlangen in unseren Seelen glüht, als Eurer Majestät und unseren Kameraden in Afrika zu zeigen, wie wir sür Eure Majestät und des Vaterlandes Ehre und Ruhm auf dem Schlachtseld zu steren wissen.

"In diesem Geiste ruse ich: Seine Majestät, unser allergnädigster Kaiser, König und Kriegsherr Wilhelm II. Hurra! — Hurra! —

Hurra!"

### Seffen=Raffan.

### 9. September 1905.

Am Tage nach ber Kaiserparabe sand ebenfalls in Homburg vor der Höhe das Festmahl statt, das vom Kaiserpaare für die Provinz veranstaltet wurde. Seiner Beziehungen zur Provinz gedachte der Kaiser mit solgenden Worten:

In bem Mir so lieb und teuer gewordenen Homburg ist es Mir eine besondere Freude, im Namen Ihrer Majestät der Kaiserin und in Meinem Namen Eurer Erzellenz Meinen herzlichsten Dank und unste große Freude auszusprechen über den herzlichen und warmen Empfang, den die Bevölkerung bieses Teiles der Provinz Hessen-Nassau uns bereitet hat.

Ich darf wohl sagen, daß Ich das Gefühl gehabt habe, hier unter alten Befannten zu sein, und daß Homburg und Homburgs Bevölkerung sich gewissermaßen zu unsrer Familie

rechnen.

Wie könnte es auch anders sein. Die Erinnerungen aus früher Kindheit führen Mich schon in diese Provinz. Es war Mir hier vergönnt, in der Zeit der hohen Eindrück, die Ich erhoben, die Nachrichten von dem großen Einigungstampse zu empfangen. Zu gleicher Zeit hatte Ich Gelegenbeit, die darmherzige und mildtätige Hise Meiner verstordenen Frau Mutter bewundernd zu beodachten, wenn Ich sie an das Bett der Krieger begleiten durfte, die von ihren Bunden hier genasen. Dabei habe Ich aber auch den tiesen Eindruck nicht vergessen, den das Weh und Leid, das der Krieg in

ein Land bringt, und bas, was die Menschen ausgestanben

und ausgehalten haben, bamals auf Mich gemacht. Hieraus läßt fich erklären, daß Ich als Regent es Meine Hauptforge fein lasse, daß Meinem Lande der Friede erhalten bleibe.

Der gestrige Tag bat Mir bie bobe Freude gebracht, viele Taufenbe alter Rriegstameraben Meines Grofvaters unb Meines Baters bem aktiven Korps gegenüberstehen zu jeben mit ihren Ehrenzeichen aus großer Zeit an ber Bruft. Sie haben ihren Fahneneid treu gehalten, ihre Pflicht getan und leben jett als Vorbilder von Treue und Patriotismus für Die jüngere Generation.

Besonders bankbar gebenken möchte Ich auch noch ber schönen weihevollen Stunde bes heutigen Morgens. Das fone Standbilb, bas bie Stadt Homburg bem großen Einiger unfers Baterlandes gefett bat, ift ein berebter Musbrud ihrer Gefühle, ebenso bie schlichten Worte, bie über

ihn gefagt worben find.

Man fann wohl jagen, bag bas Standbild Raifer Wilhelms bes Großen im Park zu homburg hinausblickt in ben Taunus, zur Saalburg. Es ist hier uralter Kulturboben, der stets eine große Rolle in der Geschichte gespielt hat. Römer hatten ihn befett, um ihr Reich zu mehren. Die Fürsten von Raffau-Oranien, Meine hohen Vorfahren, haben bie golbene Freiheit erkämpfen helfen, und bas erloschene Geschlecht ber Homburger hat hier gelebt, beren einer unfre beutsche Dichtung eine ber schönften Figuren verbankt, bie je einer unfrer beutschen Dichter geschaffen hat.\*) Und so geht es berab, bis zu ber jehigen Zeit.

Freilich find es auch wehmütige Erinnerungen, die uns mit Homburg verknüpfen. In seine Umgebung zog sich Meine verblichene Frau Mutter gurud, um von schwerem Web und Rummer fich zu erholen. Der hohen Runft fich wibmenb und regfamen Geiftes auf Rulturwerke befruchtend wirkend,

<sup>\*)</sup> Beinrich von Rleifts "Bring von Somburg".

so hat fie gelebt, geliebt und geachtet von der Bevölkerung

ber Umgegend, bis Gott fie abrief.

So find die Beziehungen von Meiner Jugend auf bis zum heutigen Tage innige und mannigfaltige, die Mich mit diesem Landesteile verbinden, und Ich kann Mir wohl das Zeugnis ausstellen, daß Ich reblich bemüht bin, ihm aufzuhelsen und zu seiner Fortentwicklung das Meinige beizutragen. Jedenfalls kann Ich versichern, daß Mich jede Stunde Meines Lebens freut, die Ich in diesem Teile der Provinz Hessen-Nassau zubringen kann.

3ch trinke auf bas Wohl ber Broving. Hurra! -

Hurra! - Hurra!

### Einzug in Roblenz.

10. September 1905.

Am Spätnachmittage bes 10. September hielt das Kaiferpaar vom Bahnhofe aus seinen festlichen Einzug in Koblenz. Der Regen ergoß sich in Strömen vom Himmel, troßbem bewahrten die hohen Herrsichaften ihre gute Stimmung. Bor der Festhalle begrüßte Obersbürgermeister Ortmann den Kaiser in längerer Ansprache. Auf

beren Inhalt ging der Kaiser ein, als er erwiderte:

Er banke für ben schönen Empfang und die freundliche Begrüßung. Er habe zwar erwartet, daß Roblenz nach der Entfestigung sich ausdehnen werde; aber das, was er auf der kurzen Fahrt gesehen habe, habe seine Erwartungen doch bei weitem übertroffen. Er habe sich gefreut, daß er den Beschluß der Entfestigung habe fassen tönnen, wodurch er Roblenz gleichsam Flügel verliehen habe.

Er banke für die äußerst geschmachvolle Ausschmuchung; insbesondere habe er sich über die froben Gesichter der Rheinländer und über den reichen Kranz junger Damen gefreut. Er beauftrage den Oberbürgermeister, der Bevölkerung seinen

Dank auszusprechen.

Dann trank ber Raifer unter begeisterten Hochrufen ber Anwelenben auf bas Wohl ber Stabt.

### Trinffpruch auf bas VIII. Armeeforps.

11. September 1905.

Bei strömendem Regen hielt der Kaiser am 11. September bei Urmig die Parade iher das VIII. Armeedorps ab. Das Wetter war so schlich, daß es vorgezogen wurde, die Paradeunisorm zu schonen und die Truppen seldmarschmäßig antreten zu lassen. Das meinte der Kaiser, als er in seinen kurzen Trinkspruch bei der Paradetasel ausstührte:

Nicht im lichten Parabekleibe, sondern wie zum ernsten Wassengang standen die Söhne des Rheinlandes heute vor Mir. Feldmarschmäßig! war die Überschrift über dem heutigen Tage. Die Marine nennt das "klar zum Gesecht"! Die schönste Wehr, die der preußische Soldat tragen kann, sit das Kleid, in dem er seinem Gegner im Felde siegreich entgegentitt, das schönfte Gewand, das ein Grenzkorps tragen kann, wenn es vor seinem Kaiser sich zeigt. Das dieses Grenzsforps die Wacht am Rhein gut halten wird, darauf vertraue Ich in Rube nach dem, was Ich beute gesehen babe.

Das VIII. Armeeforps Hurra! - Hurra! - Hurra!

### Festmahl für die Rheinproving.

12. September 1905.

Am 12. September wurde in Koblenz das Festmaßl sür die Rheinprodinz abgehalten, wie es stets in den Prodinzen zu geschehen psiegt, in denen die unter den Wassen stenden Söhne dor dem Kaiser in Parade treten. Feststimmung herrsche dei den Gästen, Feststimmung klang auch deutlich aus der Tischrede des Kaisers heraus. Sie lautete:

Wieberum im schönen Rheinland eingetroffen, umbrandet von dem begeisterten Jubel patriotischer Bolksmengen, der aus leuchtenden Augen und durch begeisterten Zuruf uns entgegengetragen worden ist, empfinden Ihre Majestät und Ich den größen Zauber des hiesigen Landes, den es auf jeden ausübt, sei er nun Deutscher ober herbeigereist aus fremben Landen.

Welch ein mächtiges Leben pulsiert boch hier in der Abeinprovinz, in Handel und Wandel, in Wissenschaft und Technik! Und selbst die alten Ruinen, die noch zu meiner Studienzieit öbe und tot balagen, ein Zeugnis der Schmach und Erniedrigung unseres Baterlandes, als fremde Eroberer in dasselbe eingedrungen waren, werden ausgebaut und bewohnt von fröblichen Menschen.

Wem haben wir das zu danken? Durch Gottes Gnade Seiner Majestät Wilhelm dem Großen, dem großen Einiger unseres Baterlandes und Bolkes, und dennächst seinem Sohne und seinen treuen Paladinen. Fürwahr, in unserm Deutschen Reich hat uns der hohe Herr ein herrliches, prächtiges Gebäude, ein stattliches Haus hinterlassen, und da erinnert es Mich im Bilbe gleichsam an die hochragende Burg Meiner Uhnen, die Ich jüngst besuchen konnte, als Ich heimkehrte vom Sarge des Mir so nahestehenden dahingeschiedenen Fürsten von Sobenvollern!\*)

Soch und hehr, mächtig und fest, so steht das beutsche Haus, und ebenfo wie auf unserer Stammburg eingeteilt in kleine Gemächer, Kemenaten und große Säle, je nach Bedarf, je nach Wertsieferung in verschiebenen Farben grün-weiß, schwarz-rot, blau-weiß und schwarz-weiß. Und in diesem hause sind wie in unserer Stammburg zwei Kapellen, die eine für die Protestanten, die andere für die Katholiken, auf daß beibe in Eintracht nebeneianander ihren Gottesdienst verrichten mögen.

Und über bem festumwehrten, zinnengekrönten Dach weht in ber Luft bas Reichsbanner, ber alte beutsche Abler, zu bem alle Deutschen stolz hinausschauen. Und in diesem Hause ein schaffensfreudiges, frisch aufblühendes beutsches Bolk, das treu zu seinem angestammten Fürsten hält, barunter nicht

<sup>\*)</sup> Fürst Leopold von Gobenzollern (geb. 22. Septbr. 1835) ftarb turg nach ber tronpringlicen Fochzeit in Berlin am 5. Juni 1905.

zum geringsten Meine Aheinländer, für beren katholische Glieber neulich in so herrlicher Weise der Erzbischof von Köln\*) das Treugelöbnis erneuert hat, das Ich mit herzlichem

Danke entgegengenommen habe.

Diesem Bolke wünsche Ich von Herzen, baß es in froher Eintracht miteinander in diesem Hause leben möge. Bor allen Dingen in der Achtung der Persönlichkeit, der Würdigung derselben in jedem Menschen, emporblickend zum Firmament da broben, was über unserem Hause sich wölbt, aufschauend zu dem gemeinsamen Erlöser und Heiland, von dem wir hoffen und erwarten, daß er uns von unsern Sünden erlösen wird.

Wenn so das deutsche Bolk in sich gesestet und Gott vertrauend in die Welt hinaustritt, dann wird es auch befähigt sein, die großen Kulturaufgaben zu lösen, die ihm die Borsehung in der Welt bestimmt hat, nach innen geschlossen, nach außen entschlossen. Und daß die Anschauung in Meinem Bolke sich verdreite und Verständnis und Würdigung sinde, und daß es ihm beschieden sein möge, unter Gottes Schutz in friedlicher Schassensen seine Arbeit zu fördern, dieser Wunsch wird vor allem in der hiesigen Provinz Verständnis und Würdigung sinden.

Ich erwarte von Meinen Rheinländern, daß fie bei dieser Arbeit Mir treu zur Seite stehen, und so erhebe Ich Mein Glas auf das Wohl und Gebeihen dieser schönen Provinz.

Die Rheinländer Hurra! — Hurra! — Hurra!

### Einweihung des Aeronautischen Observatoriums.

16. Ottober 1905.

Am Mittag bes 16. Oktober wurde in Lindenberg bei Beeskow in ber Mark Brandenburg das neu errichtete Königlich Preußische Aronantische Observatorium eingeweiht. Im Vortragssaale bes gann die Feier mit einer Ansprache des Kultusministers Dr. Studt.

<sup>\*)</sup> Erzbischof Dr. Fischer; vgl. oben G. 150 f.

Er dankte dem Kaiser sür sein Erscheinen und hob das rege Interesse und die Förderung hervor, die der Kaiser der jungen Wissenschaft entgegengebracht habe. Er übergab sodann das Observatorium bem Direktor des Instituts Prosessor Dr. Ahmann.

hierauf ergriff ber Raifer bas Wort:

Ich möchte von neuem Meine vollste Freude aussprechen, daß wir nun endlich zur Weihe bieses Instituts schreiten können. Was Seine Erzellenz der Herr Kultusminister eben erwähnt hat über Meine Verdienste, das kann Ich Mir nicht zurechnen. Es wäre nicht möglich gewesen, Ihren Bestrebungen verständnisvolle Unterstützung zu leisten, wenn Ich nicht von hoher Seite in ganz hervorragendem Maße belehrt und ansgeleitet worden wäre.

Es liegt Mir baran, vor biesem gelehrten Aublikum Seiner Durchlaucht bem Fürsten von Monaco Meiner Dankbarkeit Ausbruck zu geben für die anregenden Gebanken, die er Mir in bezug auf die Erforschung des Luftmeeres hat zu teil werden lassen, und für die rübrige Arbeit, die er selbst

bazu geleistet bat.

Ihnen allen ist bekannt, wie ber Fürst sein ganzes Leben lang sein Wissen und Können in den Dienst der Wissenschaft gestellt hat, und Ich glaube darum in Ihrer aller Sinne zu handeln, wenn Ich biese Gelegenheit ergreife, um dem Fürsten als Zeichen besonderer Anerkennung die Große Goldene Medaille für Wissenschaft zu verleihen. Ich freue Mich, dies in Gegenwart so großer Gelehrter tun zu können.

### Befuch in Dreeden.

25. Oftober 1905.

### 1. Der Empfang.

Bei seiner Antunst in Dresden wurde der Kaiser von dem Rate der Stadt feierlich begrüßt; der Oberbürgermeister Dr. Beutler richtete folgende Ansprache an ihn:

"Eure Kaiferliche Majestät wollen den Vertretern der jächsischen haupt= und Residenzstadt allergnädigst erlauben, ihre teilnehmende

Frende über den Besinch, den Eure Majestät unserem allverehrten König abstatten, in tiefster Ehrerbietung kundzugeben und Eure Kaiserliche Majestät im Namen der ganzen Bürgerschaft aus war=

men patriotischen Bergen zu begrüßen.

"Bir freuen uns des heutigen Besuches Eurer Kaiserlichen Majestät um so mehr, als nach den Tagen der Traner und der Trübsal in unserem Königkhause und unserem Lande heute wieder heller Sonnenschein des Glückes um unsern König erglänzt, dem es gelungen ist, die Hersen seines Boltes im Sturm zu erobern, und als wir sicher sein dirsen, daß auch Eure Kaiserliche Majestät sieran jrendigen Anteil nehmen.

"Auch die Nebel einer schweren wirtschaftlichen Depression, die vornehmlich unser sächsisches Vaterland und seine Hauptstadt bestrücken, beginnen sich wieder zu heben, und wenn es der weisen und kräftigen Politik Eurer Majestät auch serner, wie in den schweren Beiten des legten Jahren, gelingt, dem Vaterlande den Frieden zu bewahren, so dürsen wir die Hossinung hegen, daß auch unser Sachsen land unter der Regierung seines geliebten Königs einer glücklichen Zukussit entgegengeht.

"Eure Kaiferliche Majestät aber, unter bessen mächtigem Schutze wir und sicher und geborgen fühlen und bessen beitung wir verstrauend folgen wollen, begrüßen wir heute gang besonders als hochswillsommenen Gast in unserer Stadt mit dem Aufe: Seine Majestät

ber Deutsche Raifer Hurra! - Burra! - Burra!"

Der Raiser reichte dem Oberwürgermeister, der sich seit lange hoher Kaiserlicher Huld erfreuen darf, die Jand und antwortete etwa folgendes:

Er banke für ben schönen Empfang, ben ihm die Bürgersichaft der Stadt Dresden soeben bereite. Er habe als Kaiser bei allen Anlässen sür das sächsiche Königshaus und das gesamte sächsiche Bolt immer den regsten Anteil genommen. Ganz besonders freue er sich, am heutigen Tage erneut Anlaß nehmen zu können, sein wärmstes Interesse für Sachsen an den Tag legen zu können.

Betreffs ber schweren wirtschaftlichen Depression, bon ber ber Oberbürgermeister soeben gesprochen, bie bas Lanb

bedrückt habe, wolle er als Kaifer tun, was in seinen Kräften stebe.

Der Oberbürgermeister Dresbens möge ber Dolmetsch für seine (bes Kaisers) Gefühle sein, die er allezeit bem schönen Sachsenland entgegengebracht habe und entgegenbringen werbe.

### 2. frühstückstafel bei den Leibgrenadieren.

Der Kaiser ist Inhaber bes Königlich Sächsischen 2. Grenabier= Regiments Rr. 101 "Kaiser Wilhelm König von Preußen". Ihm ließ er bei seiner Anwesenheit die hohe Ehre seines Besuches zu teil werden. Bei der Frühstildstafel hielt er nach dem "Dresdener Journal" solgende Ansprache:

Mein lieber herr Oberst! Ich spreche Ihnen hierburch Meinen innigsten und aufrichtigsten Dank aus für die Gestinnungen, die Sie Mir im Namen des Regiments zum Ausbruck gebracht haben. Ich spreche auch Meinen Dank Seiner Majestät dem Könige aus, der Mir die Freude bereitet hat, einige Stunden bei Meinen Grenadieren verweilen zu können, welche schon Meinen Großvater zum Chef hatten und welche in der großen Zeit unter Meinem Bater und Großvater sich unverwelksiche Lorbeeren errungen haben.

Es freut Mich um so mehr, beute Generale aus jener großen Zeit begrüßen zu können, in welcher bas Deutsche Reich zusammengeschmiebet wurde.

Wie das Regiment in früherer Zeit gefochten hat, das zeigt die Geschichte der stolzen sechzehn Grenadiere, deren alte Uniformen Mir soeben in so sinniger Weise vorgeführt worden sind.

Wir leben in einer Zeit, in ber jeber wahrhafte junge Deutsche bereit sein muß, für bas Baterland einzutreten. Ich bin überzeugt, baß jeber Meiner Grenadiere sich bieser Pflicht bewußt ist, und baß das Negiment eingebenk seiner ruhmreichen Bergangenheit sortstreben wird in frommem,

frischem und eifrigem Tun, sei es in Friedens- oder in Kriegszeiten, mit der Treue und Pflichterfüllung, die der Soldat in seiner Brust trugen soll und die heute ihren Ausbruck sinde in dem Ruse:

Seine Majestät ber König von Sachsen Hurra! -

Hurra! — Hurra!

### 3. Trinksprüche.

Bei der im Dresdener Residenzschlosse abgehaltenen Galatasel wurseben sowohl vom König Friedrich August als auch vom Kaiser Trinksprücke ausgebracht, deren Wortlaut erst nach zwei Tagen vom Oberhosmarschallamt bekannt gegeben wurde und wegen ihres politischen Juhaltes erhebliche Beachtung in weiten Kreisen sand.

Des Königs Trintspruch lautete:

"Eure Majestät heiße Ich seute in Meinem Hause und Meinem Lande herzlich willsommen als lieben, werten Gast und tue dies mit einer um so größeren Freude, als Ich darin den Beweis ersehe, daß Eure Majestät bestrebt sind, die freundschaftlichen Beziehungen, welche Sie mit Meinen in Gott ruhenden Vorsahren, Meinem gesliebten Bater und Onkel, verbanden, auch fünstighin aufrecht zu erhalten.

"Ich begrüße in Eurer Majestät nicht bloß das erhabene Obershaupt bes Deutschen Reiches, nicht bloß ben Herrscher bes größten beutschen Bundesstaates, sondern — das tann Ich wohl ohne übershebung sagen — einen lieben Freund und Mir stets wohlwollend gesinnten Gömer.

"Es ift nach Meiner Ansicht die erste Pflicht von unsern deutschen Bundessjürsten, das Wir seit zusammenstehen in alter deutscher Treue und Freundschaft. Das ist zuseich das seite und beste Band sür unser liebes, großes deutsches Baterland, das erst zugrunde gehen tann nach dem Tode des letzten von Uns. Mir wird es besonders am Herzen liegen, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Hallern Hospiern Gospenzollern und Wettin immer enger zu gestalten, so das sie für die Zutunft unzerreißdar dasstehen müssen.

"Einen bedeutsamen Schritt in bieser Richtung erblide Ich barin, baß Eure Majestät bie Gnade hatten, die Stelle eines Chefs Meines 3. Manen=Regiments Ar. 21\*) anzunehmen, ein Beweis von besonberer Enade, für die zu danken in Meinem Namen und in dem Meiner Armee Wir ein liebes Bedürfnis ist.

"Ferner haben Eure Majestät durch die heute vollzogene Berleihung des hohen Ordens vom Schwarzen Abler an Meinen Sohn es bewiesen, daß Sie auch in Zukunft zu Meinem Hause streundschaftliche Beziehungen aufrecht erhalten wollen.

"War Ich auch nicht imstande, Eurer Majestät einen so festlichen Empfang bieten zu können, wie er Mir im Januar in Berlin bereitet worden ist, so bitte Ich doch, das Dargebotene als Zeichen aufrichtigen Dankes und herzlicher Frende über den gnädigen Besuch au betrachten.

"Alle Gefühle aber, welche Mich erfüllen, bitte Ich in die Worte zusammenfassen zu dürfen: Seine Majestät der deutsche Kaiser und König von Preußen, Wein lieber Freund und werter Bundesgenosse, er lebe hoch, hoch, hoch!"

### Darauf antwortete der Raiser folgendes:

Gestatten Eure Majestät, daß Ich aus aufrichtigem, dankbarem Herzen für die schönen und zu Herzen gehenden patriotischen Worte, die Sie soeben gesprochen haben, Meinen innigsten und herzlichsten Dank ausspreche. Ich kann wohl sagen, daß Ich in tieser Bewegung das, was Wir soeben vernommen haben, in Mein Herz ausgenommen habe. Kannen diese Worte doch von einer Stelle, an der schon mehrsach Sachsen Herrscher gesprochen haben.

An erster Stelle versicherte Mich Euer Majestät hochjeliger Oheim als väterlicher Freund und Berater Mir beizustehen, als Ich nach dem Tode Meines Baters als sein verwaister Neffe vor ihm erschien. Bon berselben Stelle aus hat Euer Majestät erlauchter Bater Worte von zu Herzen gehender Wärme und innigster Reichstreue gesprochen. Beide haben ihr Versprechen gehalten.

<sup>\*)</sup> Dieses Regiment ist erst am 1. Oktober 1905 formiert worden; gelegentlich dieses Besuches wurde es dem Kaiser vom König von Sachsen verliehen.

Ein innig verehrter und geliebter väterlicher Freund ift bon Mir geschieben in Meinem verftorbenen Obeim Albert, von Weit geschieden in Weitiem versortenen Syein albeit, und ein treues beutsches Herz hat aufgehört zu schlagen, als Eurer Majestät Vater die Augen schloß. Und nunmehr haben Eure Majestät in erhebenden Worten dieselbe Bahn zu betreten gelobt, die Ihre Vorgänger beschritten haben. Der Empfang, den Eure Majestät Mir heute entgegengetragen hat, und die freudigen Gesichter der judelnden

Bevölkerung haben von neuem, wie so oft schon, bie loyale, patriotische, anhängliche Gesinnung ber Dresbener gezeigt, wie biese Residenzbevölkerung mit ihrem geliebten Königs-hause verwachsen ist und sein Beispiel nachahmt, den großen beutschen Gebanken zu pflegen.

Bu ber Uniform, die schon lange zu tragen Ich die Ehre habe, zu dem von Mir gesiebten Rocke Meiner Grenadiere, haben Eure Majestät die Güte gehabt, einen zweiten hinzuzussigen, und Ich erzeife hier nochmals die Gelegenheit, um Meiner hohen Freude Ausdruck zu geben sür die erneute Ehre, die Eure Majestät Mir bewiesen haben, Mich sür würdig zu hasten, Thef diese schönen, wenn auch jungen Regiments zu sein. Ich erblicke darin, wie Eure Majestät schon erwähnten ein nurse sinnigen Rand welches anischen icon ermähnten, ein neues inniges Band, welches zwischen uns gefnüpft wirb.

Eure Majestät mögen überzeugt sein, daß bei den Ge-sinnungen, die Sie ausgesprochen haben, Sie in Mir stets einen getreuen, hilfsbereiten, arbeitsamen Freund finden werden. Wenn des Deutschen Neiches Fürsten von solchen Gedanken befeelt sind, wie Seine Majestät der König von Sachsen hier ausgesprochen hat, dann ist es leicht, den Hennenissen in der Welt entgegenzutreten. Denn vom Vertrauen unserer Fürsten getragen, unterstützt von williger Mitarbeit unseres Volkes, kann man der Zukunst mit Ruhe entgegen-

feben.

Eure Majeftät haben unlängst bie Gnabe gehabt, mit warmen anerkennenden Worten der Arbeit bes vergangenen

ober vielmehr bes eben abgelaufenen Jahres zu gebenken und in anerkennenbster Weise über bie Tätigkeit bes obersten Reichsbeamten sich zu äußern. Ich bitte, Meinen herzlichen

Dant bafür entgegenzunehmen.

Solche Worte tun wohl nach so schwerer Arbeit, wie sie bieser Sommer gebracht hat. Wenn so das Deutsche Reich sich entwickelt, wie Ich vorher stizzierte, dann können Wir ruhig mit aufgeschlagenem Bisser und freiem beutschen Mannesmute, wie er verliehen wird dein ruhiges, gutes Gewissen, einem jeden ins Auge blicken, dem es belieben sollte, Uns auf Unserer Bahn entgegenzutreten und Uns bei der berechtigten Betätigung Unserer Interessen zu siören.

Daß Eure Majestät gnädige Hilfe Mir dabei stels zur Seite stehen wird, dessen bin Ich heute gewiß, und bitte darum, das Glas erheben zu bürfen zu einem Segenswunsch stür Eurer Majestät königliches Haus. Gott segne und schüße Eure Majestät und die Mitglieder Ihres Hauses. Seine Majestät der König und sein gesamtes Haus Hurra!

Hurra! - Hurra!

### Das beutsche Bolt in Waffen.

26. Oftober 1905.

Um 105. Geburtstage des Feldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke, am 26. Oktober, wurde bessen von Prosessor Uphnes geschassen Verling der Königsplage in Verlin enthüllt. Nachsmittags um 6 Uhr sand 310 Ehren des Tages im Weisen Saale des königlichen Schlosse Heltafel statt. Nechts vom Kaiser solgten Prinz Leopold von Bayern, der Krondrinz, Prinz Arnulf von Bahern, Prinz Friedrich Leopold, der Reichstanzler und andere, links vom Kaiser General v. Lindequist, die Prinzen Heinrich, Ettel Friedrich, August Wilhelm, Friedrich Heinrich, Joachim Abrecht, Friedrich Wilhelm, Karl Anton von Hohenzollern, Oberhofmarschal zu Enlendurg und andere. Rechts vom Grafen Schlessen schlenderen Und andere. Rechts vom Grafen Schlessen schlenderen Urgeneral Graf Wartensleben und andere. Inthe Feldemarschall Graf Heler, General Haufgen und andere. Ferner waren geladen die Angehörigen der Familie Wolkse und Arosessories Uphnes.

Bei der Tafel brachte der Raifer folgenden Trintspruch aus:

Dem heutigen Tage seien zwei Gläfer bestimmt, bas eine

ber Vergangenheit und ber Erinnerung.

In aufrichtigem Danke gegen die Borfehung, die in großer Zeit dem Großen Kaifer seine Paladine beschert hat, wollen wir vor allen Dingen das erste Glas ein stilles sein lassen, welches dem Andenken gewidmet ist des Kaisers Wilhelm Majestät größten Generals.

Der Raifer fuhr bann fogleich fort:

Das zweite Glas, das gilt ber Zukunft und ber Gegenwart. Wie es in ber Welt sieht mit uns, haben die Herren gesehen.

Darum: Das Pulver trocken, das Schwert geschliffen, das Ziel erkannt, die Kräfte gespannt und die Schwarzseher verbannt! Mein Glas gilt unserm Bolk in Wassen! Das beutsche Heer und sein Generalstab Hurra! — Hurra! — Hurra!\*)

<sup>\*)</sup> Die Dresbener Rebe vom 25. Oktober und diese vom folgenden Tage erwedten begreifliches Aufsehen. Beibe Kundgebungen waren aber durchaus beabsichtigt. Deshalb kam die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" in ihrer nächken Wochenschau auf die Kalsertoaste zurück und karieb:

Die Trinksprüche Seiner Majesiät bes Kalsers in Dresden und bei dem Festmass nach der Enthüllung des Moltke-Denkmals zu Berlin enthielten ernste Mahnungen an unser Bolt, steiß eingebent zu sein der odersten nationalen Aufgabe, die Wehrhaftigkeit auf einer Höhe zu ershalten, die unserer Ration die ihr gebührende Melksellung und friedliche Entwidlung zu gewährleisten imstande ist. Den Worten Seiner Majesiät aggressen Tendensen unterzulegen, ist ein lächerliches Beginnen, das sich von selbst richtet. Wir können der "Kölnischen Zeitung" nur beipslichen, wenn sie im Hindlick auf die auch an der Bertung" nur beipslichen, wenn sie im Hindlick auf die auch an der Bertung "nur beipslichen, wenn sie im Hindlick auf die auch an der Bertuner Börse vorübergehend zu Tage getretene pessimissische Stimmung schriebt: "Der Trinkspruch des Kalsers auf die Armee bei dem Festmale ansählich der Enthüllung des Moltke-Denkmals drachte nur den durchaus naheltegenden zimweis, wie wichtig angesichts der politischen Borzänge diese Jahres eine schlaßbereite Armee sei. Daß der Kalser, der so oft und nachbrildlich seine Friedensbesservenungen zu erkennen

### Der König Alfons XIII. von Spanien in Berlin.

6. November 1905.

Am 6. November traf König Alfonk XIII. zu dem schon seit längerem geplanten Besuche am deutschen Kaiserhofe in Berlin ein. An demselben Tage sand Galatasel im königlichen Schlosse statt, und hierbei wurden die offiziellen Toaste ausgetauscht.

Der Raifer begrufte ben König von Spanien mit folgender Ansprache:

Eure Majestät heiße Ich aus tieffter Seele wärmstens willtommen.

Enre Majestät werben sich überzeugt haben burch ben Empfang seitens ber Bürgerschaft Meiner Acsibenz, wie warm und innig die Herzen Meiner Untertanen Ihnen entgegenschlagen. Es ist auf Eure Majestät die Sympathie, die Mein Volk süren Durchlauchtigsten dahingeschiebenen Bater gezeigt hat, übertragen.

Mit innigstem Anteil und regem Interesse hat Mein Bolf bie Entwicklung Eurer Majestät von Jahr zu Jahr verfolgt, und mit Jubel begrüßt es heute ben König von Spanien.

Eure Majestät sind in dem Gewand des Chefs eines preußischen Regiments eingezogen, und Meine Garderegimenter sind stolz gewesen, eine Probe ihrer Tüchtigkeit vor Eurer Majestät Augen abzulegen. Sie begrüßen in Eurer Majestät den Chef des 66. Regiments und zu gleicher Zeit den allerhöchsten Kriegsherrn des spanischen Heeres, das von großer Vergangenheit und ein Hort ritterlicher Tugenden ist.

gegeben hat, dem Heere gegenüber auf bessen große Bebeutung verweist, ist so natürlich, daß andere Deutungen nur künftlich hineingelegt werden tonnen."

Dem möckten wir noch hinzufügen, daß in einer Zeit, wo das Deutsche Reich in auswärtigen Blättern Tag für Tag mit Koalitionen bebroht wird, den Filhrern der Nation eine erhöhte Pflicht erwächst das beutsche Boll wachsam zu erhalten für alles, was unsere internationale Lage berührt.

Und so bitte Ich Eure Majestät hier nochmals, Meinen herzlichsten Dank annehmen zu wollen für die hohe Ehre, die Sie Mir angetan haben, indem Sie Mir ein spanisches Regiment verliehen und zu gleicher Zeit Mir die Bürde eines Generalkapitäns übertrugen.\*)

Eure Majestät bürfen versichert sein, daß aus den Herzen Meiner Untertanen sowohl wie Meines Hauses und aus Meinem stets Gebete zum himmel aufsteigen werden für das Wohl Eurer Majestät, des spanischen Bolkes und Eurer

Majestät erlauchtes fonigliches Saus.

Auf bieses Gebet und auf biesen Bunsch leere Ich Mein Glas.

Die Antwort König Alfons XIII. in spanischer Sprache lautete in beutscher Übersetzung:

"Sennor, Ich bin bewegt von dem schmeichelhaften und glänzensben Empfang, den das mächtige Deutsche Reich Mir bereitet, und nichts konnte in Meinem Geist diesen angenehmen und tiesen Einsbruck besser vervollständigen, als die beredten Worte, die von dem erlauchten Herrscher gesprochen wurden, der so weise und hingebend biese rufnmolle Nation lettet.

"Wit Ihrer erhabenen Gesinnung stimmen gänzlich Mein eigenes Berlangen und die wiederholt vom spanischen Bolle ausgesprochenen Bünsche überein, das mit dem Deutschen Reiche herzliche und sehr

freundliche Beziehungen bewahren will.

"Ich beglückvünsche Sie, Sennor, zu bem außerorbentlichen Fortschritt, den sowohl die Kultur, als die moralische und materielle Wohlsahrt in Ihrem Staate erreichen, sowie zu der Manneszucht, dem Gehorsam und den gesamten Eigenschaften eines Heeres, welschem Ich Mir schmeichle als Oberst anzugehören.

"Mit der aufrichtigsten Dantbarkeit trinke Ich auf das Wohl Enrer kaiserlichen Majeskät, auf das Ihrer Majeskät der Kaiserin, auf das der ganzen kaiserlichen Familie und auf das dauernbste

Blitd bes Deutschen Reiches."

<sup>\*)</sup> Kaiser Wilhelm II. ift Shren-Generaltapitan bes fpanischen Heres und Thef bes 11. Kavallerie-Regiments "Numancia"; vgl. oben S. 236 ff.

### Refrutenvereidigung in Berlin.

7. November 1905.

Vormittags um 11 Uhr sand im Lustgarten die Vereidigung der Kekruten von den Berliner, Charlottenburger, Spandauer und Lichterselder Garnisonen statt. Antwesend waren die könsiglichen Kringsen, Fürst v. Hohenzollern, Ariegsminister v. Einem, v. Tirpih, die Generalität und die Abmiralität. Die Kalserin erschien in einem Fenster des Schlosses. Der Kaiser in der Feldmarschallsuntsorm und der König von Spanien in Generalsunisorm, beide mit dem Bande des Schwarzen Adlerordens geschmität, erschienen zu Pferde; mit ihnen der Kronprinz, Krinz Sitel Friedrich, der Chrendienst und das Gesolge des spanischen Königs. Nach Ansprachen der edangeslischen und katholischen Geistlichen erfolgte brigadeweise die Verseichtung.

hierauf hielt der Raifer folgende Unfprache.

Refruten! Nachbem ihr Mir eben ben Schwur ber Trene geleistet habt, gehört ihr nicht mehr euch allein an. Ihr seid burch euren Eib aufgenommen worben in die große Familie, die bazu berufen ist, das Baterland zu beschützen, wenn es in Gesahr ist; ihr seid durch den Eid, den ihr angesichts bieser glorreichen Feldzeichen abgelegt habt, Mein geworden.

Durch ben Fahreneib habt ihr eine große Verantwortung vor dem höchsten Herrn übernommen. Ich erwarte von euch, daß ihr euch dessen bewußt seid. Ich begrüße euch als Meine Soldaten! Wo es auch sein möge, gedenkt des Borzuges, daß ihr Meinem Gardesorps mit seinen großen und herrlichen Erinnerungen aus eurer Bäter Zeit angehören dürft. Darum beneiben euch viele, und ihr könnt mit Necht stolz darauf sein, und beshalb seid setes Eahneneides einzeden!! Bleibt ihm treu wie eure Kameraden, die im sernen Lande, weit von der Heimat, nun schon seit zwölf Monaten unter Entbehrungen aller Art ihre Pflicht tun und einen schweren Kampf für das Baterland und für deutsche Kultur käntpsen.

Das ift die Eigenart des beutschen Solbaten, daß er willig bem Rufe seines Königs folgt, ohne Murren und

Zagen, nur im Vertrauen auf seinen König und im Vertrauen auf seinen Gott, ber ben Rechtschaffenen nicht verläßt. Darum haltet auch sest am Gebet, benn ber Ruf zu Gott gibt die Kraft, auch in schwerster Stunde, wenn man glaubt, es ginge nicht mehr, nicht zu verzweiseln, sondern mutig vorwärts zu schauen.

So tut eure Pflicht in Gehorsam, dann wird auch ber Dank und die Anerkennung eurer Borgesetzten nicht ausbleiben. Abet euch in Selbstzucht und seid nimmer mübe in eurem heutigen Versprechen. Der heutige Tag möge euch allen in ernster und erhebender Erinnerung sürs ganze Leben bleiben, zumal da Seine Majestät der König von Spanien durch seine Anwesenheit bei eurer Vereidigung das Gardeforps, dem ihr nun angehört, so hoch geehrt und ausgezichnet hat.

Seine Majestät ber König von Spanien Hurra! — Hurra! —

Die Musit spielte die spanische Nationalhymne. Der kommans dierende General v. Kessel brachte ein dreisaches Hurra auf den Kaiser aus, worauf die Musik die deutsche Nationalhymne spielte.

### Refrutenvereidigung in Potsbam.

12. November 1905.

Genauer als über die vorige ist der bekannt gewordene Bericht über des Kaisers Rede bei der Rekrutenvereidigung in Poksdam. Auch sie fand in Gegenwart König Alsonsos statt. Die kaiserliche Ausprache lautete:

Ihr seht hier ben Altar und auf bemselben das Kreuz, das Symbol aller Christen. Als solche schwuret ihr heute ben Fahneneid, und Ich wünsche und hoffe, daß ihr dieses Schwures stets eingebenk bleibet.

In diesem Augenblicke steht eine benkwürdige Spisode vor Meinem Auge. Als Raiser Leopold von Ssterreich bem

berühmten Prinzen Eugen ben Oberbefehl über bie Armee übertrug und ihm ben Marschallftab überreichte, ergriff Prinz Eugen ein Kruzifix und hielt es mit ben Worten in bie höhe: "Dies foll unser Generalissimus sein!"

Solche Gesinnung erwarte Ich von euch. Ich will stramme und tapfere Solbaten in Meiner Armee haben, seine Spötter! Euch wird der Borzug zuteil, in den Reihen der Garbe in Potsdam zu dienen, wo euch auf Schritt und Tritt Andenken an den großen Solbatenkönig, der nicht weit von hier seine letzte Auhestätte hat, und an die ruhmreiche Geschichte Preußens gemahnen.

Zeigt euch bieser Auszeichnung burch besondere Abung ber solbatischen Tugenden würdig und geht den andern voran in Gottessurcht, Treue und Gehorsam!

### Der Kaisertag in Nürnberg.

14. November 1905.

Bur Enthillung des von Professor Riemann in Minchen geschaffenen Denkmals Kaiser Wilhelms I. trasen schon am 13. Nosvember Prinzregent Luitpold und die bahrischen Prinzen und Minister in Allruberg ein. Am andern Tage kan das Kaiserpaar an. Auf dem Bahnhofe sand großer sessliere Empkang statt. Auf die Begrüßungsansprache des Bürgermeisters von Schuh antswortete der Kaiser:

Ich banke Ihnen, herr Bürgermeister, für die aus so warmem herzen gekommene Ansprache und freue Mich, daß Mir durch die Gnade Seiner Königlichen hoheit des Prinzegenten ermöglicht wurde, der Feier der Enthüllung des Denkmals unsers großen Kaisers in Nürnberg anwohnen zu können.

Auch freut es Mich sehr, daß die Stadt Nürnberg ihre allzeit bewiesene beutsche Gesinnung burch die Errichtung eines Denkmals unsers großen Kaisers an den Tag gelegt hat.

Diese Uns alle beseelende Gefinnung wollen Wir hier zum Ausdruck bringen in einem Hurra auf Seine Königliche Hoheit ben Allergnäbigsten Pringregenten von Babern: Hurra!

Bei dem am Nachmittage des Festrages im neu hergerichteten Festsaale des Nathauses veransialteten Mahle ergriff zunächst der erslauchte Gasigeber, Prinzegent Luitpold, das Wort:

"Der heutige Tag ist dem Andenken des großen unvergeßlichen Kaiser Wilhelms I. gewidmet. Er hat Mir die Ehre und die Freude bereitet, Seine Majestät den Deutschen Kaiser und Ihre Majestät den Aronprinzen und Ihre Königlichen Hoheiten den Großherzog und die Großherzogin von Baden begrüßen zu dürsen.

"Die Anwesenheit des erhabenen Trägers der Krone, sowie seiner hohen fürstlichen Verwandten, die unter den noch Lebenden dem Herzen des verewigten Kaisers am nächsten gestanden sind, haben die Freude erhöht und ihm die rechte Weihe gegeben.

"Ich erlaube Mir, Meinen tief empfundenen Dank Meinen hoben Gäften aus bankbarem Gerzen auszusprechen.

"Zugleich fordere Ich Sie auf, auf das Wohl Ihrer Wajestäten des Kaisers und der Kaiserin, Seiner Kaiserlichen Hoheit des Kron= prinzen und Ihrer Königlichen Hoheiten des Großherzogs und der Großherzogin von Baden zu trinken. Sie leben hoch! hoch! hoch!

#### Darauf antwortete ber Raifer:

Bu tiefem Danke haben Eure Königliche Hoheit Uns an bem heutigen Tage verpflichtet, und Ich spreche benselben bewegten Herzens nicht nur im Namen ber Kaiserin und in Meinem Namen aus, sondern vor allem auch für Meine erlauchte Tante und Meinen hochverehrten Oheim.

Welch unvergestliche Einbrücke haben Wir hier empfangen tönnen. Der jubelnde Empfang der Bürgerschaft der zinnenumkränzten, turmbewehrten alten Stadt; die stolzen Truppen in ehernem Schritt, voran des Kaifers schönes Regiment, das Ich Eurer Königlichen Hoheit zu Meiner Freude wieder habe vorführen können; die erhebende Feier und das herrliche Denkmal, das alles rebet zum Herzen!

Und dazu wehen auf der Burg die Farben von Wittelsbach und Hohenzollern im Verein mit dem Panier des

Reiches wie in alter Zeit.

Bir erinnern Uns baran, daß in nationalen Tagen Unfre häuser seit, zusammenstehen. Wir erinnern Uns an die Zeit, wo einst der ritterliche Kaiser heinrich VII. vor den Toren Koms im Angesicht des gesamten Heerbanns und des anreitenden Gegners hoch zu Noß den jungen Bahernherzog und den jungen Burggrasen zu Rittern schlug, und an die Meldung von dem Tage bei Mühlborf und Ampsing, wo der Burggraf durch fühnen Angriss dem Kaiser Ludwig den Siegerrang und seinen Thron besestigte.

Ich barf es wohl fagen, es war ein großer nationaler

Festtag. Ein Hauch großer Zeiten hat Uns umweht.

Aber ein solcher Tag soll nicht nur in eitlem Jubelund Freudenrausch verklingen, er soll auch mit einem Gelübbe abschiseßen. So wie einst der große Kaiser, dessen Denkmal Wir heute enthüllt, bei allen seinen Erfolgen dem Höchsten in Demut alles anheimstellte, so wollen Wir es auch tun.

Im Aufblick zu Unserm Gott wollen Wir in festem Bertrauen auf seine Hisse Aufgaben, die Er Uns stellt, zu lösen versuchen und auf Unser gesamtes Volk und Baterland das Bibelwort anwenden: "Fürchte dich nicht; ich bin bei dir. Ich habe dich bei beinem Namen gerusen; du bist mein."

Eurer Königlichen Hoheit aber, die Uns diesen unvergestlichen Festag beschert hat, bringen Wir den Ausbruck Unsers unauslöschlichen Dankes dar, indem Wir Unser Glas erheben und rufen:

Gott segne, schütze und schirne Seine Königliche Hobeit ben Prinzregenten und Sein erlauchtes Haus. Hurra! — Hurra! — Hurra!

## Thronrede bei der Eröffnung des Reichstages.

28. November 1905.

Die hochbedeutsame Thronrede hatte folgenden Wortlaut:

Geehrte Herren! Bei dem Eintritt in Ihre Beratungen entbiete Ich Ihnen, zugleich im Namen Meiner hohen Berbündeten, Gruß und Willfommen. Das Hauptwerk Ihrerletzten Tagung bildete die Neuordnung der Handelsbeziehungen des Reiches zum Auslande. Mit den Handels und Tarisperträgen, die zum großen Teile bereits ratisziert sind, ist der seste Grund geschaffen, auf dem sich deutscher Fleiß und Unternehmungsgeist in Sicherbeit entsalten kann. Möge dem Landbau und dem Gewerde Segen und Gedeißen, dem Handel und der Schischer reicher Erfolg im freundschaftlichen Wettbewerde der Bölker beschieden sein! Auch für den Warenaustausch mit andern Ländern sind die verbündeten Regierungen bestrebt, die Bürgschaft der Fortentwicklung auf

gleicher Grundlage zu gewinnen.

Hinter bem Handelsvertragswerke mußten wichtige Aufgaben zurüchstehen, die jeht in den Bordergrund Ihrer Tätigkeit treten werden. — Die Finanzen des Reiches sind allmählich in einen Zustand geraten, der baldige und durchgreisende Abhisse erfordert. Die Schulbenlast des Reiches hat sich ohne planmäßige Tilgung ständig vermehrt. Die Finanzen der Bundesstaaten leiden schwer unter den gesteigerten Ansprüchen, die das Reich kellt. Neue Macht- und Kulturausgaben der Nation harren der Lösung. Unbedingt bedarf das Reich neuer Einnahmen. Die Reformdorschläge der verbündeten Regierungen lassen notwendigen Unterhalt des Bolkes frei. Unter Anerkennung des Grundsates, die Lasten des Gemeinwesens möglicht nach der Leistungsstähigteit zu verteilen, wollen sie die neuen Einnahmen teils aus den Genusmitteln, Bier und Tabat, sowie aus dem Verschaftssteuer gewinnen. Bei Ihrer Prüfung des schwierigen

Werkes möge Sie die patriotische Einsicht leiten, daß die Deckung des Reichsbedarfs dem Leben und Gebeihen der Nation dienen soll.

Bereits im Jahre 1900 war Ihnen eine Vermehrung ber Auslandschiffe vorgeschlagen. Damals fand die geset-liche Feststellung der Vermehrung nicht Ihre Zustimmung. Unsre stetig wachsende wirtschaftliche Verbindung mit allen Unste steits wachende wirschaftinge Vervindung unt auen überseischen Ländern erfordert nunmehr dringend eine stärkere maritime Vertretung des Neiches im Auslande. Es wird Ihnen deshalb eine Novelle zum Flottengesetzugehen, die eine Vermehrung der Zahl der Auslandschiffe um sechs große Kreuzer vorsieht. Des weiteren sehen sich die verbündeten Regierungen gezwungen, Ihnen eine erhebliche Vergrößerung der durch den Marineetat von 1906 gesorderten Linienskisse und großen Kreuzer vorzuschlagen, damit unsre beutschen Schiffe nicht an Gesechtskraft hinter den Schiffen andrer Staaten zurückleiben. Endlich tritt die Forderung an Sie heran, Mittel für eine größere Schlassertigkeit der Torpedobotsstreitkräfte zu bewilligen. Ich bege das Vertrauen, daß der deutsche Reichstag zu dieser Verstärkung unsrer Seewehr bereit ift. Eine ben gegenwärtigen Lebens- und Erwerbsverhältniffen angemeffene Regelung bes Berforgungswefens für bie Offiziere und Mannschaften bes Reichsheeres, ber

für die Offiziere und Mannschaften des Reichsbeeres, der Marine und der Schutztuppen läßt sich nicht mehr hinausschieden. Die verbündeten Regierungen legen besonderen Wert darauf, daß die von ihnen wieder aufgenommenen Vorschläge hiersür möglichst dalb Geset werden.
Der Entwurf zur Abänderung einzelner Bestimmungen des Börsengesetzes ist in voriger Session nicht erledigt worden. Um wenigstens in den dringlichsten Punkten zu einem Abschlüß zu kommen, wird erwogen, Ihnen die Vorlage in der enger umgrenzten Form wieder zugehen zu lassen, welche sie durch Ihre Vorberatungen erhalten hatte. — Die Fortbildung der sozialen Gesetze bleibt eine der Hauptpslichten des Reiches. Auf Jahre hinaus wird die Gesetzgebung mit

ber Bereinheitlichung bes gefamten Arbeiterversicherungsrechts und mit ber Ausgestaltung ber Witwen- und Baisenfürsorge

beschäftigt fein.

Gegenwärtig wird Ihre Mitwirkung erbeten, um ben gewerblichen Berufsvereinen ben Erwerb ber Rechtsfähigkeit zu erleichtern und die Möglichkeit freier Betätigung ihrer wirtschaftlichen Interessen innerhalb der durch das gemeine Wohl gegebenen Grenzen zu gewährleisten. Auch mehrere andere Gesehentwürse werden sich auf dem Gebiete sozialer

Wohl gegebenen Grenzen zu gewahrteisen. Auch meyrere andere Gesetentwürfe werden sich auf dem Gebiete sozialer Ausgaben bewegen.

Die Entwicklung unserer Schutzebiete hat durch den Ausschaft in Südwestrika und neuerdings durch die ostsaftiantichen Unruhen eine schwere Beeinträchtigung ersahren; harte Opser an Blut und Geld sind dem Vaterland auserlegt worden. Ich weiß Mich eins mit dem deutschen Bolse in dem warmen Danke und der solle in dem warmen Danke und der stolzen Auerkennung sir die Ofsiziere und Manuschaften, die auf Meinen Aufhinausgegangen sind und mit helbenhafter Tapferkeit unseren Besitzstand dies zum Tode verteidigt haben. Die großen Opser sind nicht umsonst gemacht worden. Die letzten Meldungen über die Unterwerfung der Bitboi berechtigen uns zu der Hospinung auf die baldige Wiederterstellung von Friede und Ordnung in dem schwer geprüften Schutzebiete. Es gilt nun, den auss neue erkämpsten Boden fruchtbringend zu bereiten, die militärische Sicherung wie die wirtschaftliche Erschließung unserer Schutzgebiete hängt ab von dem Baue leistungsfähiger Verschrswege, worüber Ihnen Vorlagen zugehen werden. In dem Entwurfe zum Reichschaushalt ist die Verwandlung der Kolonialabteilung des Auswärtigen Umtes in ein Reichstolonialant vorgesehen, in dessen Kahmert die Arbeitslast der Kolonialabteilung leichter zu bewältigen sein wird. Vorbereitet wird eine Vereinsachung der Sorsichtsen über das Etats- und Rechnungswesen der Schutzewaltung bilben soll. waltung bilben foll.

In ber auswärtigen Politit fteht bas Deutsche Reich gu allen Machten in forretten, zu ben meiften in guten und

freundschaftlichen Beziehungen.

Mit hoher Befriedigung erfüllt es Mich, daß Ich den Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten in seinen ersolgereichen Bemühungen unterstützen konnte, zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland und Seiner Majestät dem Kaifer von Japan ben Frieden im fernen Often herbeiguführen. Den Gintritt Japans in die Reihe ber Großzufuhren. Den Eintelt Japans in die Reige bet Glop-mächte begleite Ich mit aufrichtigen Wünschen für eine friedliche Kulturmission bieses hochbegabten Bolles. Meine lebhaften Sympathien gelten ben Anstrengungen, die das befreundete russische Nachbarreich für die Neuordnung seiner inneren Zustände macht. Ich hosse, das Seiner Mazieftät dem Kaiser Nikolaus vergönnt sein wird, als Bahnbrecher einer glücklichen Butunft Ruglands bie Liebe und Dantbarkeit seines Bolles zu ernten. Ich beglückwünsche auch an bieser Stelle bie Regierung und bas Bolf Norwegens zur Bahl bes erlauchten Königspaares, bem Ich in freundschaft-licher Gesinnung verbunden bin. Ein Blick auf Deutschlands eigene internationale Stellung darf sich der Wahrnehmung nicht verschließen, daß wir fortdauernd mit Verkennung beutscher Sinnesart und Vorurteilen gegen die Fortschritte beutschen Fleißes zu rechnen haben. Die Schwierigkeiten, bie zwischen uns und Frankreich in ber marokkanischen Frage entstanden waren, hatten keine andere Duelle, als eine Reisgung, Angelegenheiten, in denen auch das Deutsche Reich Interessen zu wahren hat, ohne unsere Mitwirkung zu ersledigen. Solche Strömungen können, an einem Punkte unterbrückt, an einem anderen Punfte wiederkehren. Bu Meiner Befriedigung ift in ber marokkanischen Frage mit biplomatischen Mitteln unter Schonung ber Interessen und ber Ehre beiber Teile eine Verständigung über bie Ein-berufung und das Programm einer neuen Marokokonserenz erzielt worden.

Es ist Mir eine heilige Sache um den Frieden des beutschen Boltes, aber die Zeichen der Zeit machen es der Nation zur Pflicht, ihre Schutzwehr gegen ungerechte Angriffe zu verstärken. Um so sicherer mag es dann gelingen, die friedlichen Ziele des bewährten Bündnisses mit den Herrschern Ofterreich-Ungarns und Italiens auch fernerhin zu verwirklichen.

Durchbrungen von ber Größe ber Aufgaben, bie Sie, geehrte herren, erwarten, wünsche Ich Ihren Arbeiten gutes Gelingen zu bes Reiches Wohlfahrt, Ehre und Frieden!

#### Reden Kaifer Wilhelms II.

1901-1905.

### Namen- und Sachregister.

Die beigeseten Biffern bebeuten bie Seitengahl.

Nachen, Besuch bes Raiserpaares 96 ff.

- faiserliche Ausprache 150.
- und Mainz, historische Erinne= rungen 22.
- Abgeordnetenhaus, Präfidium beim Raifer 15.
- Abraham, Träger ber historischen Offenbarung 146.

Mbt 167.

Abtiffinnenstab 31.

- A capella-Stil bes Dlännergefanges 168.
- Achtes Kuraffierregiment 72.
- Achtung vor Krone und Regierung im Schwinben 15.
- Achtzehn Schwarze Abler in ber Front ber Berliner Herbst= parabe 216.

Abel neibet ben Stäbter 22.

- Abides, Dr., Oberbürgermeifter in Frankfurt a. M. 162.
- Aeronautisches Observatorium 271 f.
- Aggressive Tenbenzen bes Kaisers 279.
- Agitatoren der Sozialisten 142.

Agliarbi, Graf, Orbenskurier bes Orbens zum Heiligen Grabe 255. Albert, König von Sachfen 129. 153.

- Tob 105.

Albuquerque 245.

Alexander b. Große, Weltreich 242. Alexander=Regiment 1848 17.

- bei St. Privat 17.

Alexandriner 16.

Alfons XIII., König von Spanien 236.

- Chef bes 66. Infanterie=Regi= ments 280
- in Berlin 280 f.

Almeiba 245.

Mloe 98.

Altes Testament 141.

Alt=Larisch Regiment 162.

Altmark 187.

Altona, Besuch bes Kaiserpaares 217 f.

Alvensleben, General Konstantin von 119.

— von, Studiosus in Bonn 20.24. Amerikanische Kreuzerstotte in Kiel 178.

Ampfing 285.

Angewandte Wiffenschaft 228. An Meine Armee 6 f. An Meine Marine 7 f. Apostel Petrus 102. Arbeiterversiderungsrecht 288. Arbeitslaft u. niederbrückende Berantwortlichseit des Kaisers 188. Archäologischer Kongreß in Athen

251. Armeebefehl beim Tobe König Alberts 105 f.

— ju Kaisers Geburtstag 72. Arnim, von, Abmiral 19. Ahmanu, Professor Dr. 272. Atlantischer Ozean 178. Attila, Gottesgeißel 240. Auf Granti beißen 77.

Auffeß, Freiherr hans von und gu, Begründer bes Germanischen Museums 89.

Augusta=Regiment 160.

Auslandsschiffe, Bermehrung um sechs große Kreuzer 287. Außenhin begrenzt, im Innern

unbegrenzt 242.

Mutomobilwettfahrten 207.

Babel und Bibel 148 ff. Babylonische Altertumöfunde 148. Bach, Sebastian 64.

Baben, fünfzigjähr. Regierungs= jubilaum 77 ff.

jubiläum 77 ff. Baer, von, Landrat in Mörs 103. Bahn der Auftlärung, Erleuchtung des pratitschen Christentums 175. Bajonette und Kanonen ruhen 242. Ballei Brandenburg des Johanniterordens 85. Ballei Utrecht bes Johanniterorbens 87.

Ballin, Generalbirektor ber Ham= burg=Amerika=Linie 34.

Barbaroffa 21.

Bauer neibet ben Abel 22.

Bechtolsheim, Freiherr von, öfterr. General ber Kavallerie 88.

Beethoven 167.

Begas, Reinhold, Professor 58. Begründer der brandenburgischen Flotte 35.

Begründung bes Königreichs Preu-

Bellesheim, Dr., Pralat in Nachen 96.

Benebiftiner 24.

Benenuung von Truppenteilen 72. Bengler, Abt von Maria Laach 28 f.

— Bischof von Met, Cibesleiftung 50 ff. — Chriftusportal ber Kathebrale 158.

Berlin, Großer Stern, Jagbgruppen enthült 233.

- Runftgewerbemufeum 67.

- Refrutenvereibigung 282.

Berliner Berbftparabe 216.

- Lokalanzeiger 12. 15. 28. 93.

— und Charlottenburger Garbe= regimenter 133

— Zenghaus, zwei kaiferliche Anfprachen 11 f.

Bernhard, Profeffor 68.

Befit im Often veräußern 268.

Beutler, Dr., Oberbitrgermeifter pon Dresben 272.

Bierfteuer 287.

Bismard, Flirst Otto 33.

Blumenbach, Oberft a. D. 66. Blut bider als Wasser 181.

Bod und Polach, von, General b. Jufanterie, tomm. General bes IX. Armeekorps 219.

Boben völliger Gleichberechtigung in Marotto 248.

Bonifacius 23.

Bonn, Beethovenfaal, Festfommers bes Bonner S. C. 20.

- Besuch bes Kaiserpaares 93 ff. — Festkommers 20.
- Bonnal, frangöfischer General 28 f. Bonner S. C., Antrittsfommers 24. Börfengeset 287.

Boruffia, Korps in Bonn 24. — 75jähriges Stiftungsfest 93.

Botichaft Raifer Bilhelms I. 141. Boger 41.

Brambach 166.

Brandenburg, Festmahl für die Provinz im Neuen Palais 118. — Provinz, Denkmal Kaiser Wil=

helms I. in Potsbam 19. Brandenburg-Preußen 102. Bremen, Kaifer Friedrich-Denkmal enthüllt 240 f.

- Regiment 221.

— Berletung bes Raifers 14 f. Bredlau Dentmal bes Großen Kurfürften 56.

- Raiferbefuch 141 f.

Brestauer Arbeiter, Abordnung vom Raifer empfangen 141. Brintmann, Marinebaurat 52.

Britifches Reich 71.

Bromberg, Befuch des Kaifers 234 f.

- Der Raifer wie von einer

guten alten prengifden Stadt empfangen 235.

Brommy, 100jähr. Geburtstag 222. Brommyfciff 241.

Brunsbitttelstoog 222.

Budeburg, Hochzeitsfeier 156. Bubbe, Minifter, geabelt 203. Bubbha 239.

Billow, Filrft, Reichstanzler, Moltkefeier 278.

- Graf von, Chamberlain 77.
- Heichstanzler: Dant bes Kaifers beim Abschluß ber neuen Handelsverträge 238 f.
- - Bögling ber Frandeschen Stiftungen 190.

Burchard, Dr., Bürgermeifter von Samburg 170.

Burenkrieg, seine Lehren 252. Burg Hohenzollern 40. 270. Burggraf von Nürnberg 90.

Capello 245.

Carlos, König von Portugal 244. Carolus magnus 21.

Cecilie, Herzogin von Medlenburg, Braut bes beutschen Kronprinzen 225 ff.

Chamberlain 77.

Charlottenburg, Sarbenbergftraße 130.

- Technische Hochschule 52. China Marcant Steamship Com-
- pany 34.
- —, zweites Seebataillon 75. Chinefischer Sühneprinz 40 f.
- Christian IX. König von Danemark 153 ff.

Chriftus ist Gott 147. Chriftusportal ber Meter Rathe=

brale geweiht 158. Chronif des Volles Israel 144. Cifiercienserklofter Heiligengrabe

Conrad, Paftor im Berlin 229. Cornelius-Denkmal, Düffelborf 113. Cotton, Abmiral der Bereinigten

Staaten 178.

Court Circular 13.

Curhaven, Festmahl auf b. "Moltte"

- Festmahl auf ber "Deutschland" 207.
- Preisverteilung 258.

Danebrog 155.

Dankerlaß 74 f.

Danzig, Arbeiter ber Staatswertftätten vom Raifer empfangen 192 f.

- Artusplat 47.
- Befuch bes Raifers 192
- Enthullung bes Ratfer Wilhelm= Dentmals 192.
- Techn. Hochichule eröffnet 227 ff. Danziger Staatswerkstitten 192 f. Delbrud, Oberburgermeifter von Danzia 47.

Delitich, Dr. Friedrich, Professor in Berlin 143.

Delphin, englischer Panzer 213. Denkmal Kaifer Wilhelms I. in Potsbam 19.

Denkmäler ber preuß. Sarben 160. Depeschenwechsel zwischen bem Kaifer u. Fräsibent Roosevelt 233 f. Der Buchftabe totet, aber ber Geift macht lebenbig 223.

Der Mann beißt auf Granit 77. Detleffen, Bürgermeister v. Küftrin 200.

Deutsch und polnifch 126 f.

Deutsche Ansiebler aus Deutsche Sibwestafrita beim Raifer 214 f. Deutsche Benedittiner 255.

- Ingenieur= und Bautunft 204.
- Ritterlichteit 187.

Deutscher Ritterorben 87.

Deutsches heer 99.

- Bolfslied 165 ff.

- Beltreich 242. Deutscherrenorben in Dien 87.

Deutschland, Dampfer ber H. A. B. A. G. 207.

- hat schweres Unheil erlitten 22.
- und Nordamerika 178 ff.

Diaz 245.

Diktaturparagraph, Aufhebung 82 ff.

Disziplin 201.

Döberit, Festspiel von Joseph Lauff 160.

- Dbeligtenbentmal 159.

Domtandibatenftift, Berlin, 50jahr. Jubelfeier 229 f.

Don Juan d'Austria, Abmiral 53. Doppelbilb: Friedrich I. und Wilsbelm II., Geschenk an die Prov.

Oftpreußen 45. Dormitio Sanctae Mariae Virginis 254.

Draht im Kriege 253.

Dreibund 120. 157. 290.

Drei Burichen 167.

Dreißigjähriger Rrieg 235. Dresben, Besuch bes Kaifers bei bem genesenben König Georg 152.

— Gegenbesuch bes Raifers beim jegigen Rönig 272 ff.

Dresbener Journal 274 f.

Drittes Armeeforps, Feftmahl für biefes im Neuen Palais 119.

- Dryander, D., Oberhofprediger in Berlin, Bibel und Babel 143.
- Ephorus bes Domtanbibatenftifts 229.
- Konfirmiert die Prinzen August Wilhelm und Oskar 195.
- Düffeldorfer Ausstellung, Raifers befuch 113 f.

Eduard VII., König von England, Besuch zur Kieler Segelregatia 210.

- Chef bes 1. Garbe=Dragoner= Regiments 70.
- Tifchrede in Malborough=Houfe 13.
- Royal Dragoons 135.
- Chrenmarich ber nieberländischen Flotte 9.

Chrfurcht und Religiofität 244. Cichhorn, von, Generalleutnant u. kommandierender General bes XVIII. Armeekorps 264 f.

Einem, von, Kriegsminister 280. Ein feste Burg ist unser Gott 65. Einnahmen des Reichs aus Genusmitteln, Bier u. Tabat 287. Eisenach, Kaiferbesug 25 st.

Etfenbahn Mahnbach — Kaftell — Bifchofsheim 203.

Elifabeth, Königin von Preußen 31. Emben. Raiferbefuch 108.

Entschäbigung beutscher Anfiebler in Deutsch=Sübweftafrita 214 f. Entwidlung b. Menschengeschlechts 146.

Erögroßherzog von Baben 216. Erbkaifertum der Hohenzollern 163. Ereignisse in China im Sommer 1901 38,

Erforschung bes Luftmeeres 272. Erhaltung bes Friebens 210. 267. Ernft ber Fromme 63 ff. Erft Pflicht, bann Bergnitgen 263. Erftes Garbe-Dragoner-Regiment 70.

Erstes Garberegiment 3. F. 244. Erzherzog Eugen 87. Es liegt ein tiefer Sinn im kindiden Spiel 209.

Es zogen brei Burschen 166. Effenwein, August von 90. Eulenburg, Eraf zu, Oberhofmarfcall, Moltkefeler 278.

Eulenburg-Praffen, Graf zu 10. Europäischer Friede 48. Evangelische Kirchenzeitung 239. Ewald, Ernst, Professor 68.

Fahneneid 194. Fähnriche zur See 19. Feldmann, Bürgermeister von Saarbrilchen 205. Ferrera, portug. Abmiral 245.

Ferrera, portug. Abmiral 245. Fester Pol in der Erscheinungen Flucht 161.

Finangen ber Bunbesftaaten 286. Finangreform 286.

Fifcher, Dr., Erzbifchof von Röln, Gibesleiftung 150 ff.

Flotte — Krefelber Industrie 104. Fluthgraf, Oberbürgermeister von Besel 106.

Fortlaufenbe Diffenbarung 146. Fortzug ber Anfiedler aus Deutichs Sudweftafrita murbe febr gu

bedauern fein 215.

Frachtsteuer 287.

Frankfurt, Regiment 164. Frankfurt a, M. an ber Spiķe ber

fozialen Politik 164. — Besuch bes Kaiserpaares 162 ff.

- Gefangeswettstreit 162 ff.

- unter ber preußischen Krone 163.

- Römer 162 ff.

Frankfurt a. b. Ober 128 f. Franz Joseph, Kaiser von Österreich 191.

Französische Armee, des Kaisers Trinkspruch auf fie 28 f. Frascaip bei Met 27.

Freiheit in der Runft 61.

Freiheitstriege 46.

Freunde bes Kaisers: Hollmann 149; Krupp 136. 141.

Fridericus Reg (Lieb) 167. Fridericus rex ber König und Helb 160.

Frieden bes beutschen Bolles 290. - im Diten 289.

Friedliche Aussichten für Europa

Friedrich August, Aronpring von Sachsen 107.

Friedrich I. 7. — Denkmal in Mörs 102.

Friedrich der Eroße 21. — "Der Mann beißt auf Granit" 77. — Krefelder Induftrie 104. — Obelistendentmal in Döberig 159. — Statue für Walfington 80 f. — Urentel Luise Genriettes 29.

Friedrich ber Beife 64.

Friedrich II., bentscher Kaiser 203. Friedrich Franz IV., Großherzog von Medlenburg-Schwerin 111 f. Friedrich, Kaiser, Kaiserbrigade 28. Friedrich Wilhelm I. 31.

Friedrich Wilhelm III. 10. 31.

Friedrich Wilhelm IV. 31.; — in Gnefen 262; — König ber hohen= gollernichen Lande 39.

Friedrich Wilhelm Konstantin, Fürst von Hohenzollern-Hechingen 39. Friedrich Wilhelm, Kronpr., Obers besehlshaber der III. Armee 1870 125.

Friedrichs des Großen Geburts= tag 67.

Friedrichshof bei Kronberg 115.
— Sterbelager ber Kaiferin Friedrich 45.

Fries, Professor Dr., Direktor ber Franceschen Stiftungen in Halle a. S. 190.

Fuerbringer, Oberburgermeifter von Emben 108.

Führer ber Maasarmee (König Albert) 106.

Fundament bes Glaubens 145.

Fürft Colonna, Sindaco v. Rom 74.
— Leopold von Hohenzollern 270.

- von Sobenzollern 280; - Ber-

liner Herbstparabe 216.

Fürst von Monaco 272. — von Schaumburg-Lippe 156. Küsülter-Kegiment v. Gersborst 265.

Galeeren 53.

Gallet, frangöfischer Offizier 28. Garbetorps 162.

Garbe=Refruten, Bereibigung 133. Gehorfam gegen bie Krone 201. Geisberg 124.

Beift der Bater 47.

Geistesgrößen, bie von Beimar ausgingen 26.

Geistesheroen german. Stammes 22. Gelbe Gefahr 253.

Generalfommando des XVI. Armees torps 185.

Genefung bes Kaifers von einem ernften Halbübel 202 f.

Georg, König von Sachfen 107 f.; bet ber Kaiferparabe bes XII. Armeeforps 185 f.; — bei ber Kaifer; parabe bes XIX. Armeeforps 189; — erster Besuch beim Kaifer 129. Germanische Schmiebe 205.

Germanisches Mufeum, Jubelfeier

89 ff. Gefdung an Borb ber

Linienschiffe 52 ff. Gefet ber Bruberliebe 88.

— ber Schönheit, Harmonie und Ufthetit 60.

Gefetzebung am Sinai 148. Glashagen, Maschinenmeister in Danzig 192.

Gludsburg 218.

Gnefen, Gingug bes Raifers 262.

- Ravallerteilbung 261.

Goethe aus german. Stamme 23.

- Terminologiepagoben 145.
- Berkzeug ber hiftorischen Offen-

barung 146. Goethe=Denkmal für Rom 74.

Coethe-Denimal für Rom 74. Corbon Bennett-Rennen 207. Ebrlig, Besuch des Kaisers 138 ff. Cotha 63.

Gothaifche Landes-Zeitung 63. Gottes gewaltige Wertstatt in ber Natur 227.

Grabestirche 85.

Grenadier = Regiment zu Pferbe Nr. 3, 200jähr. Jubelfeier 231. Grenzboten 143.

Griechische Königsfamilie 251. Große Borzeit 166.

Großer bentiche Gebante 277. Großer Raifer mit großen Mit=

helfern 174. Großer Aurfürst, Denkmal in Breslau 56 f.; — Denkmal in Ktel 34 f.; — Klottengebanke 12; —

Standbild für die Marine 9. Großer Aurfürst — Flotte 8. Großherzog und Großherzogin von

Baden in Nürnberg 284. Großherzog und Großherzogin von

Medlenburg=Schwerin 216. Großherzog von Baben, 50jähr. Regterungsjubiläum 77 ff

- von Seffen 216.

- pon Olbenburg 216.

von Sachsen, Berliner Gerbsteparade 216;
 Bewahrer der Traditionen, denen wir unsere getstigen Gilter verdanken 27;
 im Kaiserl. Zachitlub 260;

— Bermählung mit Prinzessin Karoline Reng d. L. 156.

Größberzogin Karol. v. Sachsen 156.

v. Medlenburg-Schwerin, Chef b. Leibgrenabier-Regiments 216.
Größtreuz b. Eisernen Kreuzes 106.
Größte Regenten bes Hause Kurbradenburg-Preußen: Croßer Kurstrüft, Friebrich Größe 109.
Größter beutsch Mann: Luther 187.

hahnte, v., Generaloberft, Molttefeier 278.

Buter Chrift - auter Solbat 240.

Halle a. d. Saale, Befuch des Raifer= paares 190 f.

— Frandesche Stiftungen vom Kaiserpaar besucht 190 f.

— Paulskirche 190.

Hamburg, Befuch bes Kalferpaares 170 ff. 220.

— erweiterter Freihafen eröffnet 170.

- Raifer Bilhelm=Denkmal ent= bullt 170.

- Regiment 221.

hammurabi, Bertzeug gefchichtlicher Offenbarung 126.

Handelsbeziehungen des Reiches zum Auslande 286.

Hänisch, General von, Moltkefeier 278.

hannover, Denkmal Rofenbergs 76. hannoveriche Offiziere, ehemalige 66 f.

Sanfa 33.

Sanfageist 48.

Sarfe und Leter 95.

Barvard-Univerfitat 178.

Safeler, Graf von, Generaloberst, Moltkefeter 278.

Hafenberg bei Halle a. d. S. 190. Hausmacht d. Hohenzollern 36. 110. Haus Wettin — beutsche Flotte 108. Haus Wittelsbach 92.

Sed= und Bugfeuer 53.

Segar 166.

Seiland, ber, einziger Selfer und Retter 197.

Beilige Giffabeth 156. 187.

Seiligengrabe 30 f.

Heinrich der Seefahrer 245.

Heinrich VII., Kaifer 285.

Beiß und talt ben Ruden herunter= laufen 161.

Bela, Sobe von 47.

Helb von St. Privat (König Albert) 106.

hemmniffen in ber Belt entgegentreten 277.

herrenhaus, Präfidium vom Raifer empfangen 15 f.

Herzog Friedrich von Holftein 217. Herzog von Sachsen-Koburg und Gotha, Kaiserl. Jacktlub 260.

Heffen=Naffau, Festmahl filr bie Proving 182 f. 266 f.

Singpeter, Gouverneur bes Raifers in Raffel 182.

- Stigge über Raifer und Raiferin Friedrich 198 ff.

Sochberg, Graf 165.

Sochfcule für Dufit 131.

Sochichulen ber bilbenben Runfte und für Mufit, Einweihung 180. Sochzeit bes Kronpringen 256 ff. hoffmann, Dberburgermeifter in Ronigsberg i. Pr. 44.

Sohenfriedberg 243.

Sobenlobe=Langenburg, Erbpring von 63 ff.

Hohenzollern, Raiferjacht 107. 210.

Hohenzollernkaifer, zweiter 241. Hohenzollern-Mufeum 40.

Hohenzollerniche Fürftentumer,

50jähr. Bugehörigteit zu Pr. 89. Hobenzollernicher Landesausichus

Sohenzollernweltherricaft 242. Sollanbifder Chrenmarich 8.

Holmann, Abmiral a. D., Brief des Kalfers an ihn ilber Babel und Bibel 143 ff.

homagtaleib 50.

Homburg v. b. H., Denkmal Kaifer Wilhelms I. 267.

- Festmahl für die Prov. Heffen-
- Kaiserin Friedrich = Denimal 114 ff. Homburger, Geschlecht ber 267.

Homer, Wertzeug historischer Offensbarung 146.

Horriboh! 233.

Subertusftod 229.

3ch bien' 70.

Ich hatt' einen Kameraben 166. Ibeale ber Kunft 132.

Itis, Kanonenboot 149. Imperator semper augustus 217. Imperium Britannicum 71.

- Romanum 97.

Innerer Zwiespalt 203.

Stalien, freundlicher Empfang bes Raifers 202.

Jakob im Sieg mit dem Engel 240. Japan, Großmacht 289.

Japaner, Helbentaten 239.
— Baterlandsliebe und Rinbes=

liebe 289. Japanisches Offizierkorps 252. Jeber Medlenburger trener Deut-

fcher 111. Jena 174.

Jerufalem 85.

Joachin Hans von Zieten 167. Johann Georg, Denkmal in ber Siegesallee 57.

Johann, Konig von Sachfen 89. Johanntierordensfest auf der Marienburg 84 f.

Jubelruf bes Großherzogs von Baben gegen ben erften bentichen Katier 203.

Jubiläum bes Heiligen Baters 99.

Katfenberg, Leopold v., bet Weißen= burg gefallener Major d. Königs= Grenadier=Regiments 124 f.

Raifer Alexander = Garde = Grena= bier=Regiment Nr. 1 16.

— Barbaroffa 173.

— Friedrich=Denkmal in Bremen enthüllt 240 f.

- Friedrich III. in Gnefen 262.

— Generalkapitan ber fpanischen Armee und Chef bes fpan. Dragoner-Regim. Numancia 236 f.

— und Kaiserin Friedrich=Dent= mäler vor dem Brandenburger Tor in Berlin enthült 198 ff. Raifer und Raiferin Friedrich, germanisches Museum 90.

- Mitolaus 50.
- von China 41.
- von Rußland, Geburtstag 1901
   27; Trintspruch bes Kaifers auf ihn 19.
- Wilhelm, Abmlral ber bänischen Flotte 154; Chef b. Sächsichen 3. Ulanen-Regim. Nr. 21 276; Chrenadmiral der griech. Flotte 251; Großkrenz des Orbens vom Geiligen Grabe 254 ff.
- Bilhelm I.: Denkmal in Dansig 192; Denkmal in Hamburg enthüllt 170; Denkmal in Hamburg v. b. h. 267; Denkmal in Kürnberg 283 ff.; Freund König Bittor Emanuels II. 156; 70jähr. Jubiläum als Chef ber Königsgrenabiere 128.
- Bilhelm ber Eroße, Bertzeug ber hiftorischen Offenbarung 146. — Bilhelm-Part, Düffelborf 113.

Raiferbegegnung bei Hela 47. Raiferbrigabe 159.

Raiserin: Armbruch bei Reitunsalt 154; — ber Ebelstein an d. Raisers Seite 65; — ber Königin Luise gleich an Boltstilmlichtett 218; — Hoch d. Kalsers 95 f.; — Stärstung n. Psiege bes Famillensinns 218; — Stolz ber Schleswigsholsteiner auf die Tochter ihres Landes 218.

— Friedrich: Chef des Regiments v. Gersdorff 265; — Gründung des Heimathauses für Töchter höherer Stände und Lehrerinnen angeregt 116; — Gründung des Lettevereins angeregt 116; — Gründung des Peftalozzi-Fröbelshaufes angeregt 116; — Gründung des Vereins für häusliche Gefundheitspflege angeregt 116; — Gründung des Vitoriahaufesfür Krantenpflegerinnen angeregt 116; — Kunfigewerbenufeum bes gründet 116; — Kunfigewerbefule begründet 116; — Tod 45; — Denkmal in Homburg v. d. H.

Raiferjäger zu Pferbe 261. Raiferlich, Jachtlub, Kiel 212 f. 260.

Raiferparaden: Garbes u.IX. Armees torph 224;— IV. Armeeforph 188; —V. Armeeforph 122 ff.; — VIII. Armeeforph 269; — IX. Armeestorph 218 f.; — XI. Armeetorph 181; — XII. Armeeforph 185 f.;

— XVIII. Armeekorps 264 f.; — XIX. Armeekorps 188.

Raiferfagen 166.

Ratfer Wilhelm=Denkmal in Danzig

Raifer Wilhelm-Ranal 217.

Kalliwoba 167.

Rant, Bertzeug ber hiftorifchen Offenbarung 146.

Rarl Anton Fürft von Sobenzollern-Sigmaringen 89.

Karl ber Große: Aachen 96; — Wertzeng ber hiftorischen Offens barung 146.

Karl Chuard, Herzog von Sachsen= Roburg und Gotha 66. Karlsruhe 77. 202.

Karolinger 90.

Rasernemveihe 16 f.

Raffel bem Raifer gur zweiten Bei= mat geworben 182.

Kaftens Hotel, Hannover 66. Kategor. Imperativ ber Pflicht 139. Katholizismus in ber Oftmark 261.

Ressel, v., General, Moltkefeler 280. Ketteler, Freiherr von 41.

Riautschou, Ablösungsmannschaf= ten für 14.

— Sett ausvertauft 252.

Riel, Raiferlicher Jachtflub 212 f.

— Segelregatta 210.

- zweites Seebataillon 75. Rieler Boche 178. 208 f.

Kirche in Jerusalem 254.

Klaffische Borbilber 132.

Kleines Journal 19.

Rleift, Heinrich von 267. Anobloch, Oberbürgermeister von

Bromberg 235.

Knorr, Abmiral von 224. Koblenz, deutsches Ed 22.

- Einzug bes Kaiferpaares 268.

- Entfestigung 268.

Roch, Professor Robert 185.

Roefter, Großabmiral 222.

Rollegen bes Raifers: bie Bunbes= fürften 83.

Rölnifche Bolfszeitung 23.

- Zeitung 279.

Ronfirmation ber Prinzen August Wilhelm und Ostar 194 ff.

Ronig Seinrich I. 187.

— humbert von Stalten, treuer Berbundeter 265. Rönig von Griechenland 251. Röniggras 243.

Königin Luife 47; — Borbild ber Rronpringeffin 257.

- Lulfe-Gebächtnistirche 45.

Königl. Sächf. 3. Manen-Regiment Nr. 21 dem Raifer verliehen 276.

Königl. Säch. 2. Grenadier=Negi= ment Nr. 101 Kalser Wilhelm König von Preußen 274.

Königsberg i. Pr., Besuch bes Raiserpaares 44.

Königsgrenablere 124. 128.

Ronigshufaren 93.

Königtum von Gottes Enaben 46. Kopenhagen, Befnch bes Kaifers 153 ff.

Ropp, Karbinal und Fürstbifchof von Breslau 158.

— Orben vom Heilig. Grabe 254 ff. Korfu, Befuch bes Kaifers 251. Korinthis Landesenge 208.

Rörner, Theobor 195.

Kofer, Professor Dr., preußischer Sistoriograph 57.

Rosmopolitische Träumereien 22. Krefeld, Besuch bes Kaiserpaares 104 f.

Artegervereine, Stiftung preuß. 5
— tabellofe Haltung 125.

Arttik an Maßnahmen ber Regies rung 15.

Krogmann, Hamburg 177. Kronprinz, Ammatrifulation 20.

- Molttefeier 278.

- Refrutenvereibigung 280.

- Urentel Raifer Wilhelms I. verlobt mit ber Urentelin feiner

beiben Schwestern Alexanbra Keoborowna und Großbergogin= Mutter Alexandrine v. Medlen= burg 225.

Aronpring Friedrich August v. Sach: fen, Berliner Berbftparabe 216. Kronpringliches Brautpaar 256 ff. Rronungs= u. Orbensfeft 1901 10. Rrupp, Beerbigung 136 ff.

- Befuch bes Raiferpaares 105.
- Freund bes Raifers 136. 141.

Rruppiche Arbeiter 137. Rulturbegeifterung 200.

Rundgebung ber oftpreußifchen Stänbe vom 1. 3an. 1801 10. Runftleiftungen ber Staliener 60. - bes Mittelalters 60.

Rurfürft Friedrich III., Runftfreund 130.

- Friedrich III. v. Brandenburg -Ronig Friedrich I. v. Breufen 6. Rurheffifche Regimenter 181. Auropattin 253.

Rüftrin, Befuch bes Raifers 200. - Dentmäler b. Großen Rurfürften u. Friebrichs bes Großen 200 ff.

Anffhäuser 163.

Landgrafen von Thuringen 156. Lanbgräfliche Regimenter 181. Lauff, Joseph, Festbichter 160. Laufiger 139.

Legislative 214.

Leibgrenabiere, Dregben, Befuch bes Raifers 274 f.

Leibhufaren=Regiment Nr. 1 261. Leibkliraffier=Regiment in Breslau 56, 141,

Leib=Regiment Sager ju Bferbe Dr. 1 Raifer Wilhelm II. 261. Leiben ohne Rlagen 110. Leipzig, Balmengarten 188. Leipziger Garnifon 188. Leo XIII., Papft 150. - Abichieb vom Raifer 264. Lepanto, Schlacht 53. Leuthen 162. Leuthold, Dr. von 185.

Liegnit 128. Linbenberg bei Beestow 271. Linbequift, General v., erfter tom=

mand. General b. XVIII. Armeetorps 264; - Moltfefeier 278. Linienfciffe ber Segelzeit 53. Liffabon, Befuch bes Raifers 244 ff - Geographifche Gefellicaft 245.

Loë, Generaloberft v. 24. 95. 99 f. Lorbmanor von London 12. Lübed, Regiment 221.

Lucanus, von, Chef bes taiferlichen Riviltabinetts 165. 168.

Lud, von, Lanbrat 50. Lubwig, Raifer 285.

- I., Konig von Bayern 89. Luife Senriette, Aurfürftin v. Branbenburg, Denimal f. Mors 103. Quitpolb, Pringregent von Bagern 89 ff .: - in Murnberg 283 ff.

Luther, Thuringer Rind 64. - Bertzeug ber hiftorifchen Offen=

barung 146.

Maggelaes 245. Maing, Befuch bes Raifers 203. - neue Rheinbrilde 203.

Malborough=Soufe, London 12.

Mannerdor barf nicht in lyrifch merben 167.

Mannerchore follen nicht Genti= mentalität, fonbern Ballaben und Mannestaten jum Ausbrud bringen 167.

Mantenffel, Freiherr von 15. 19. Maria be las Mercebes, verft. Schwester König Alphons' XIII. 236.

Maria Laach 23 f. 50.

Marienburg, Johanniterorbensfeft 84 f.

Marine=Atabemie, Riel 9. 34.

Dlarine = Infanierie: Aronpring Friedrich August von Cachfen à la suite gestellt 108.

Marine = Landungstorps, Raifer= parabe 218 f.

Marine=Diffigiertorps 223.

Marly, Dlaufoleum 45.

Marottanifche Frage 289.

Marottanifder Botichafter, außer= orbentlicher, in Potsbam em= pfangen 39.

Marotto, beutscher Raifer 245. Marottotonfereng 290.

Mars. Artillerieichulichiff 222. Martin Bebaim 245.

Marr, Dr., Oberbürgermeifter von Düffelborf 113.

Mathematit 227.

Medlenburg 111.

Medlenburger Truppen 225. Mebaille ber Stabt Emben 109. Meine Rollegen, bie Bunbesfürften 83.

Meifter= und Schülerateliers 131.

Melobit mangeit hegar u. Bram-Баф 166.

Menbelsfohn 167.

Menichemporte 195.

Merfeburg 187. Met, Bouillon-Quelle 184.

- Generalfommanbo 254.

- Grenzfestung 206.

- Rathebrale 158.

- Stabtverwaltung 185.

- Tuphus 184.

Mittellänbisches Meer 202.

Mittelmeerreife 244.

"Moltte", Dampfer ber Samburg= Amerika=Linie 175.

Moltte, Graf von, General-Feld= maricall, Denimal in Berlin enthüllt 278 f.; - Mainger Brilde 203.

Moltte-Deutmal in Berlin entbuut 278 f.

Monaco, Fitrft von 272.

Mondeberg, Dr., prafib. Burger= meifter von Samburg 32. 175 f. 207. 220. 258 f.

Monotheismus 147.

Monte Caffino 255.

Mörs, Befuch bes Raiferpaares 102. Mofes, Bertzeng biftorifder Offen-

barung 146. Mühldorf 285.

Mutben 253.

Muley Abbul Malet, Bertreter bes Sultans von Marotto 248.

Ragel einschlagen, um unfer Rüftzeng baran aufzuhängen 34. Napoleon I., Gottesgeißel 240.

Napoleon I., Weltreich 242. Naffau-Oranten, Fürsten von 267. Nationaler Gebanke 22. Nationalgeschift 171. Nationalgeitung 15. Neff, Dr., Oberbürgermeister in St. Johann 204. . Neue Reichseinnahmen 286.

Neue Reichseinnahmen 286. Neues Testament 143. Nieberlande, Königin der 156. Nitolaus, Kaiser von Rußland 27. 47.

Nordbeutsche Allgemeine Zeitung 44, 51, 91, 95, 106, 279.

Nordbeutscher Regattaverein 1901 32; 1904 207; 1905 258. Nordostseetanal 268.

Norwegen, Regierung u. Bolf 289. Anmancia, spanisches Dragoners Regiment 236.

Nürnberg, Befuch bes Kaiferpaares 283 ff.

— Germanisches Museum 89 ff.

- Raiser Bilhelm-Denkmal ent= hillt 283 ff.

Oberhaupt b. Deutschen Reiches 275. Oberschleften 141. Oberster Reichsbeamte 278. Öbe Weltherrschaft 242.

Obe Weltherrschaft 242. Offenbarungsfrage 145. Ofsizierkorps ber Landarmee 223. Oraniergeschlecht 9.

Orben St. Johanns 85.

- vom Heiligen Grabe 254.
Ortmann, Oberbürgermeifter von Roblens 268.

Deborne 71. 210.

Oftafrikanische Unruhen 288.
Ostmartenpolitik 261.
Ostpreußen, Abordnung ans 10.
Ostpriegnth 31.
Ostfeprovinzen 228.
Otto III., beutscher Kaiser 262.
Oyama, japan. Marschall 253.
Ozeanwettschrt 258.

Palabine und Heroen aus großer Zeit 139.

Panier bes Reiches 285. Panther, Kanonenboot 149.

Partethaber, beutscher Erbfehler 126. 203. Bartettenbengen, einseitige 22.

Patriotischer Geift unter ben Kries gervereinen 5.

Patriotismus 201. Beking 41, 213.

Pergamon=Museum in Berlin 60. Personenverkehr, Stener 287.

Perfönlichkeiten 195. Bflege ber Ibeale 61.

- bes Bolffliebes 165. Effict ber Bunbeffürften 275.

Philharmonische Chöre 166. Biavi. Batriarch 254.

Piavi, Patriarch 254. Bioniere deutscher Kultur 215.

Pius X. 254.

plon, Jugenbergiehung ber Pringenfohne 217.

Plymouth 213.

Politisches Glaubensbekenntnis — Begeisterung — Vaterlandsliebe 171.

Polnische Untertanen 263. Polnischer Abermut 86.

Portismouth 213. Portugal, Königspaar 244 ff. Bosadowsty, Graf von 91.

Pofen, Antaftung tatholifcher Konfeffion 127.

- Befuch bes Raiferpaares 121 f.
- Rayongefet aufgehoben 121. — Stammeseigentilmlichkeiten u. Überlieferungen 127.
- Untertanen nichtbeutschen Stammes 127.
- Wallischei 122.
- Bitting, Oberbflirgermeifter 121.
- Busammenwirten von Bolt und Beamtenfchaft 126.

Poffe, Dr. Otto 90.

Potsbam, Refrutenvereibigung 280 f.

Potsbamer Wachtparade 159. Pour le mérite 125.

Präsident der Bereinigten Staaten: fein Wohl vom Katser ausgebracht 181.

Preislied beim Frantfurter Bett= gefang 167.

Preußische Arieger=Stiftung Bilbelm II. 5.

Preußischer Landestriegerverband 5. Pring Abalbert, Kaiserlicher Jachtklub 260.

- - Rudtehr von Oftafien 252.
- Albrecht von Preugen, Pringregent von Braunfcmeig 85.
- Arnulf von Bagern, Molttefeier 278.
- August Wilhelm, Konfirmation 194; — Moltkefeier 278.

- Pring Citel Friedrich, Einstellung in bas Erfte Garbe-Regiment 3. F. 87; — Ertranlung 286; — Kalfert. Jachtlub 260; — mit ber Kalferin auf Sigilien 249; — Molttefeter 278; — Retrutenvereibigung 280.
- Friedrich heinrich, Domlandis datenftift 229; — Molttefeier 278.
- Friedrich Karl 119.
- Friedrich Leopold, Moltkefeier 278.
- Friedrich Bilhelm, Molttefeier 278.
- Heinrich, Berliner Herbstparade 216; — Besuch in Nordamerika 178; — Empfang in Amerika 80; — Festmahl im Kaiserl. Schlosse
  - Helmagt im Rufert. Sagtoffe in Kiel 218; Raifert. Jacktlind 260; Kieler Woche 178; Wolttefeter 278; Bereidigung von Maxinevetruten 14.
- Joachim Albrecht, Moltlefeier 278.
- Rarl Anton von Sobenzollern, Moltkefeier 278.
- Rarl von Bourbon 286 f.
- Leopold von Bayern, Moltte= feier 278.
- Morit von Anhalt-Deffau 162.
- Oslar, Ronfirmation 194; mit ber Raiferin auf Sizilien 249.
- von Homburg 267.
- von Bales in Berlin 70.

Prinzeffin Margarete, Chef bes Infant.-Begfin. v. Gersbouff 265. "Prinzeffin Bittoria Luife", Dampfer der Hamb.-Amerita-Linie 22. Brinzemahl von England 21. Proben beutscher Stulptur und Architektur vom Kaiser ber Harvard-Universität gescheuft 178. Promemoria der Preisrichter im Frankfurter Wettgesang 168 f. Propher invidiam 22.

Bulver troden, Schwert geschliffen, Ziel erkannt, Kräfte gespannt, Schwarzseher verbannt! 279.

#### Quirinal 156.

Rampolla, Karbinal 101. Raule, Abmiral 36. Rayongefet für Pofen aufgehoben 121.

Negatta auf ber Unterelbe 1908 175 f.; — 1905 258 ff. Regiment Alt-Larifc 162.

Reichsanzeiger 42. Reichserbichaftsfteuer 287.

Reichstanzler, Erlaß an ihn 73.
— und beutsch-füdwestafrikanische Entschäbigungsfrage 215.

Reichskolonialamt 288.

Reichstag, Präsidium vom Kaiser empfangen 15.

Reichstagseröffnung 286 ff. Reklame 62.

Refrutenvereidigung in Wilhelmshaven 149.

Religion tein Ergebnis ber Biffenichaft 149.

Religiöse Offenbarung 146. Respekt vor der Obrigkeit 201. Reuter, Kris 112.

Reval, Zusammenkunft der Kaiser Rikolaus und Wilhelm 122 f. Rhein 21. Rheinhafen in Düssclborf 114. Rheinprovinz, Festmahl für diese 269 ff.

269 ff. Ritter bes Deutschen Orbens 126. Roberts, Lord 13.

Röckling, Gemälbe: erstes Bieberjehen zwischen König Wilhelm I.

u. ben Leibgrenabieren am Wend
ber Königgräßer Schlacht, vom
Regiment bem König geschett,
aus bessen Rachler an
bas Regiment zurückgeschett 128.

Rom, Befuch bes Raifers 156 ff.

-, Goethe=Denkmal 74. Romer 267.

Romer 267.

Römerstadt (Frankfurt a. M.) 163. Rominten 49.

Römisches Kaisertum beutscher Nation 98.

— Reich beutscher Nation 90 f. Roosevelt 80 f.

Rosenberg, General von, Denkmal in Hannover 76.

**Новыаф** 188.

Royal Dragoons in Sandringham 134.

Royal Jacht Squadron 212. Rudgang monarchischer Gefin-

nung 15.

Rübesheim, Nieberwald 22.

Rübiger, Dr., Stadtverorbnetens vorsteher in Homburg v. b. H. 114. Ruhmeshalle, Görlig 188.

Ruinen am Rhein ausgebaut 270. Russische Militärbeputation in Berlin 122.

— Regimenter bes Kaifers 122. Ruffifcher Invalide 123.

- Ruffisches Chriftentum: febr traurig barum beftellt 240.
- Offigierforps 252.
- Rufflands Rieberlage gegen Japan 239 f.
- Butunft 289.
- Runter, be, Abmiral 9.
- Saalburg 183, 267.
- Saarbrilden, Befuch bes Raifer= paares 205.
- Sache ber Legislative 214.
- Sachfen, Thronwechfel 107 f.
- (Proving), Feftmahl 187 f.
- Sachfenvolt, treues 130.
- Saint Paul, Forftmeifter 50.
- Saint-Brivat 17. Salg ber Erbe 243.
- Sammlung beutich. Raiferfiegel 89 f. - famtlicher Bolfelieber 167.
- Santt Johann, Befuch bes Raifer= paares 204.
- Chab von Berfien in Berlin 84.
- Schanghai, Erwerbung für bie Samburg=Amerita=Linie 34.
- Schaumburg-Lippe, Fürft von 156. - Pring Abolf von 20.
- Schiffsbau, Entwidlung 53.
- Schiffsbautednifche Gefellichaft 52 ff.
- Schiffstypen lebiglich unter bem Einfluffe ber militarifchen Un= forberungen entwidelt 54.
- Schild bes beutichen Raifers 136. Schiller 23.
- Schilling, Professor, Bilbhauer in Dregben 170.
- Schlefien 140.

- Schleswig-Bolftein, Feftmahl fitr die Proping 217 f.
- Landgewinnungsarbeiten auf ber Beftfüfte 217.
- Schlieffen, Graf von, General, Moltfefeier 278.
- Schloß Friebenftein 63 ff.
- Schlumberger, Dr. von, Brafibent bes Bunbesausichuffes v. Elfaß= Lothringen 82.
- Schnetler, Oberburgermeifter von Karlerube 202.
- Soub, von, Burgermeifter von Mürnberg 283.
- Schulbenlaft bes Reiches 286.
- Schwarzer Ablerorben an ben Sacfifden Rronpringen Georg verlieben 276.
- Sowere wirtschaftliche Depreffion in Sachfen 273.
- Schwerin, Raiferbefuch 111 f.
- Parabetafel 224 ff.
- Seban 203, 243.
- Segelregatta in Riel 210.
- Semper talis 244.
- Sentimentalität in jeber beutichen Seele 167.
- Serpa Binto 245.
- Seghaftigteit in ber Dftmart 262 ff. Shatefpeare, Bertzeug ber hifto-
- rifchen Offenbarung 146.
- Shorncliffe, Truppenübungeplat 134.
- Sibyllenort 105.
- Sicherheitsmarte für unfere San= belöflotte 177.
- Ste haben gelernt, gu leiben ohne ju flagen 110.

Stebenjähriger Arieg 159.

Siegesallee 57.

Siegfriedgeftalt Raifer Friedrichs 241.

Simar, Dr., ebemal. Erzbifchof von Köln 151.

Sogenannte Beltreiche 242.

Solibarität unter ben Bölfern ber Rulturlänber 208.

Soziale Gefengebung, Fortbilbung 288.

— Politit 164.

Sportwefen in Deutschland 207. Sprunggeftell 166.

Stadthaupt weifes, weitblidenbes (Delbrild) 48.

Staube, Oberbürgermeifter in Salle a. S. 190.

Staufen 202.

Sterbebett b. Königin Biftoria 210. Stiftung preuß. Kriegervereine 5.

Strafburg, Rebe bes Raifers 252. Strafburger Bürgerzeitung 253.

— Post 252.

Studium ber Affgriologie 145.

Studt, Dr., preuß. Kultusminister, Berliner Kunstgewerbemuseum 68; — eröffnet das aeronautische Observatorium 271 f.; — Kölner Wettgesang 165.

Sibweftafrita, Aufftand 288. Sultan von Marotto, Muley Abbul Afis 248.

Suum cuique 47.

Tabalstener 287. Tacitus, Germania 22. Tamon: komme was da wolle 244. Tanger, Besuch bes Raifers 247 ff.
— beutsche Rolonie 245.

Tangermunde 187.

Tatsing=Reich 41.

Taufe 194.

Taunus 267. Technik im Gefange 166.

Technische Hochschule: Charlotten=

burg 131.

- wiffenschaftl. Universität 228.
- Sochiculen, ihre Bermehrung

227.

Telegramm an die Königin ber Niederlande 9.

Tempelherren 85.

Terminologiepagoben 145.

Theologe von Fach 145.

Theoretifche Naturmiffenschaften 227.

Thronerbe in Stalien 251.

Thronrede 286 ff.

Thronwechfel in Sachfen 107 f.

Tieflabelinie 177.

Tietgens, Borsitzenber bes Nordsbeutschen Regattavereins 258. Tilsit 174.

Tilfit - Berfailles 174.

Tirpit, von 280.

Tonmalerei von Männerstimmen bebenklich 166.

Torpedobootsftreitfrafte: größere Schlagfertigteit 287.

Tower, Charlemagne, amerikanifch. Botichafter in Berlin, amerikan. Flottenbesuch 178 f.; — Kaiserl. Jachtlub 260.

TraditionBerlaß bes Raifers 67. Treitichte. General von 188. Tichertoff, russischer General und Gen.=Gouvern. v. Warfcau 122. Tichun Tfaifong, Prinz v. China 40. Turniere 95.

llberta, englifcher Pauzer 213, Umberto ohne Furcht u. Tabel 119. Und an die Rippen pocht das Männerherz 219.

Ungarn, Manover in Gegenwart bes beutschen Raifes 191.

llufittlichteit und Altoholgenuß bes ruffifchen heeres 253.

Unfre neue Hanfa 34.

Unterelbe, Regatta 1901 32; 1903 175 f.; 1904 207.

Unterordnung bes eignen Ichs 201. Uphnes, Professor, Bildhauer in Berlin 114. 278.

Urgrund bes Reiches: Ginfachheit und Gottesfurcht 99.

Urmiş 269.

Urnille 82.

Basco be Gama 245.

Batikan, Bünfche in Deutschlb. 100. Beltmann, Oberbürgermeifter von Aachen 97.

Berbienstorben ber preuß. Krone 6. Bereinigte Staaten 81.

Bergrößerung ber Linienschiffe und Kreuzer 287.

Berlobungsfeft in Schwerin 224. Bermählung bes Kronprinzen 250. Bermählungstag bes Kaifers unb ber Kaiferin Friedrich 67.

Berforgungswefen f. Offiziere u. Mannichaften bes Reichsheeres, ber Marine u. Schustruppen 287. Berfündigung am Baterlande 263. Bertrauensvoller Aufblid zu bem Könia 47.

Bittor Emanuel II., vorletter König von Stalien 156.

— III., König von Stalien in Berlin 119 f. 156; — mit Kalfer Wilhelm in Neapel 249 f.

Biktoria, Königin von Eroßbritannien und Frland 12. 21. Billa Higel bei Effen 105. Bolksgefang 165.

Bolfslied, beutsches 165 ff.

- wird ben Patriotismus ftarten 170.

Bolfolieber Deutschlands, Ofterreichs und ber Schweiz 167. Kormarts for ewer! 259.

Bormartsftreben in Kunft, Biffenicaft, Sanbel und Induftrie 208. Boffifche Zeitung 11.

Bacht am Uhein 269. Baffenbrüberichaft zwiich. Deutsch= Lanb und Rußland 122. Bahl der Stülce beim Wettgesang

165. Wahre Kunft 57.

Bahren, Exerzierplat 188. Balberfee, Graf von, Anfprache 76,

— in Halle a. S. 190; — Oberstommando in Petschill 27 f. Ballischet, Stadteil v. Posen 122. Balther von der Bogelweide 23. Wartburg 26. 95. 187.

Bartensleben, Graf von, General, Moltkefeier 278.

Warthe 127.

Bafhington, Dentmal Friedrichs bes Großen enthült 288 f.

- Statue Friedrichs bes Großen gefchentt 80 f.

Bafferstraße Emben-Befifalen 109.

Beidfel, Länder öftlich von ihr 86. Beiland, Attentäter in Bremen 14. Beimar, Palladium d. Biffenschaft

und der Ideale 26.

Weimars Anteil an ber Entwick= lung bes Reiches 26.

Beißenburg, Schlacht 203.
— Truppenübungsplat 261.

Bellington, Bergog von 13.

Beltfrieben 179.

Beltimpertum 98.

Wenn Ich Mir etwas vorgenommen habe, führe ich es auch burch 49. Wer hat bich, bu fconer Balb 166.

Befel, Befuch bes Kaiferpaares 106 f.

Bettiner Freud und Leid ift ber hohenzollern Freud und Leib 153.

Wettrabeln 207.

Wettrennen 207.

Wettrubern 207.

Betturnen 207.

Wie wird es werden? 257.

Wiederaufbau der Farmen in Deutsch=Südwestafrita 215.

Wiedergeburt bes Deutschen Reis ches 90.

Biege bes bentschen Raisertums: Nachen 97.

Bien, Befuch bes Raifers 191.

Wien, hofburg 191 f. .. Biesbaben 80.

Wilhelm der Große 31.

- ber Siegreiche 160.

— II., Feldmarschall ber brittschen Armee 18.

- Eruft, Großherzog von Sachsen 25 ff.

Wilhelmina, Königin ber Nieberlande, Depefchenwechfel 9; - mit Bring heinrich ber Nieberlande jum Besuch in Berlin 29 f.

Bilhelmshaven, Rekrutenvereidis gung 14. 149. 239 f.

Wilhelmshöhe 182.

Willamowitz-Möllendorf, Freih. v., Provinziallandtagsmarschall in Posen 126.

Willibrord, der heilige 107.

Wilmowsti, von, Oberpräsident von Schleswig-Holftein 217.

Bir Deutsche fürchten Gott, fonft nichts in der Belt 23.

Wittoi, ihre Unterwerfung 288. Wittelsbach und Hohenzollern 285. Wittenberg 187.

Bitting, Oberbürgermeifter in Bofen 121.

Wittftod 30.

Bitmen= und Baifenfilrforge 288.

Bolffs Telegraphenbureau 27.

Wolfsgruben 253.

Wörth 203.

Buftnten 49 f.

Bedlits-Trütsichler, Graf von, Oberspräfibent v. Geffen-Raffan 183 f. Beitalter ber Gifenbahnen 227. Beitaiter Kaifer Biihelms II. 172. Biel ertannt, Kräfte gespannt! 76. 30rn von Bulach, Weisbischof von Strasburg, Sidesleistung 55 f. Bucht und Ordnung 244. Busammenschiuß d. deutschen evangelischen Landeslirchen 63 ff. 8wei Arten der Offenbarung 146.

Bweihnnbertjähriges Jubiläum ber preußischen Königstrone 6 ff.
Zweite Garbe-Infant.-Brigabe 28.
Zweite Marline-Infpetition 149.
Zweites Hiffiches Artillerie-Negiment Nr. 63 erhält ben Namen Frankfurt 164.
Zweites Seebataillon 75.

Enbe.

# Miniatur=Uusgaben

in eleganten Ganzleinenbänden aus Reclams Universal-Bibliothek.

|                                   | 事.       |                                                                   | 羽.        |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ubaelard u. Heloife, Briefwechfel | 100      | Urnold, Die Lenchte Afiens                                        | -80       |
| Achleitner, Gisenbahustreit       | 80       | Mugustinus, Bekenntniffe                                          | 120       |
| Aleschylos, Sämtliche Dramen.     | 150      | Balzac, Die Chouans                                               | 120       |
| Allbrecht, Abriß ber römischen    |          | Bandlow, Stratenfegels. 5 Banbe                                   |           |
| Literaturgeschichte               |          |                                                                   | 150       |
| Albumblätter                      | 60       | Bartels, Hebbel=Biographie                                        | 60        |
| Alleris, Die Hosen bes Herrn      | 100      | Basedows Vorstellung an Men=                                      |           |
| von Bredow                        | 220      | schenfreunde                                                      | 60        |
| -, Der Roland von Berlin          |          | Baudelaire, Gebichte u. Skizzen                                   | 60        |
| -, Der Werwolf                    | 120      | Beecher : Stome, Ontel Toms                                       |           |
| —, Der falfche Wolbemar. 2 Bbe. à |          | Beetschen, Flegeljahre ber Liebe                                  | 150<br>60 |
| Undersen, Vilberbuch ohne Bilber  | 60       |                                                                   | 150       |
| —, Glikckveter                    | 120      | Bellamy, Ein Rücklick                                             | 80        |
| -, Mur ein Geiger                 | 120      | -, Dr. Beibenhoffs Bunbertur                                      | 60        |
| —, Samtlige Margen. 2 Enbbe.      | 250      | -, Miß Lubingtons Schwester                                       | 80        |
| -, D. Z                           | 100      | Bengmann, Mod. beutsche Lyrit :<br>Beraugers Lieber               | 150<br>80 |
| Unschütz, Erinnerung, aus beffen  | 100      |                                                                   | 150       |
| Leben und Wirken                  | 100      |                                                                   | 150       |
| Unthologie, Briechische           | 120      | Bernhard, Die Glüdlichen                                          | 60        |
| Upel u. Caun, Gefpenfterbuch .    |          | Bierbaum, Reife Friichte                                          | 80        |
| Urchenholn, Gefdichte b. Sieben=  |          | Bier-Komment (Lafcheneinbanb) .                                   | 40        |
| jährigen Krieges                  | 120      | Biernatfi, Die Sallig                                             | 80        |
| Uriofto, Rafenber Roland. 2 Bbe.  | 225      | Binnenschiffahrtsgeset                                            | 60        |
| Uristoteles, Die Poetit           | 60       | Bismard's Reden. 13 Banbe . à 1                                   |           |
| -, Verfassung von Athen           | 60       |                                                                   | 175       |
| Urndt, Erinnerungen               | 100      | -, Schaufptele                                                    | 225       |
| —, Gedichte                       | 80<br>80 | Bleibtreu, Bei Jena u. a. Nov.                                    | 60        |
| Urnim, Bettina von, Goethes       | 00       | -, Friedrich d. Große bei Kolin Blumauer, Aeneis                  | 80<br>80  |
| Briefwechfel mit einem Kinbe      | 150      |                                                                   |           |
| Urnim-Brentano, Des Knaben        |          | Blüthgen, Aus gärenber Zeit . :<br>Boetius, Tröstungen b. Philos. | 120<br>80 |
| Bunberhorn                        | 175      |                                                                   | 225       |
|                                   |          |                                                                   |           |

| <b>郑</b> f.                                                         | <b>\$1.</b>                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Boner, Der Ebelftein 80                                             | Burger, Gebichte 100                  |
| Borne, Stiggen u. Ergablungen 100                                   | -, Münchhaufens Abenteuer . 60        |
| Borner, Raimund=Biographie . 60                                     | Bürgerl. Befegbuch. Taideneinbanb 125 |
| Bötticher, Alfanzereien 60                                          | - 3n eleg. Gangleinenbb. 150          |
| -, Allerlei Schnid=Schnad 60                                        | Carnetty acres (January 1             |
| -, Allotria 60                                                      | Burns' Lieber und Ballaben . 60       |
| -, Reue Allotria. (3auftriert) . 60                                 | Buich, Gebichte 60                    |
| -, Weiteres heiteres 60                                             | Byron, Briefe 100                     |
| -, Leichte Bare 60                                                  | -, Gefangene von Chillon              |
| Bourget, Der Lugus ber Anbern 80                                    | Majeppa 60                            |
| Boy. Ed, Aus Tantalus Gefchlecht 120                                | -, 200 Ojane                          |
| Boyesen, Faust-Rommentar 80                                         |                                       |
| Brachvogel, Friedem. Bach. 28be. à 100<br>Brant. Narrenschiff 80    | —, Manfred                            |
| Brant, Narrenschiff 80<br>Bremer, Die Nachbarn 120                  | -, stittet gatoto                     |
| -, friedrich, Musiklegikon 175                                      | Calberon, Das Leben ein Traum 60      |
| Brendide, Bilber aus ber Ges                                        |                                       |
| fcidte ber Leibesübungen . 80                                       | Camoes, Die Lufiaben 100              |
| Brentano, Beitere Geschichten.                                      | Cariple, Aber Belben, Belbens         |
| 9b. 1—8 150                                                         | verehrung und das helben-             |
| Bret Barte, Gabriel Conroy 150                                      | mutige in ber Geschichte 100          |
| -, Ralifornische Ergählungen.                                       | Cafar, Der Burgerfrieg 80             |
| 2 Leile à 120 -, Geschichte einer Mine 80                           | - Der Gallische Krieg 100             |
| —, Thankful Blossom 60                                              | Cervantes, Don Quijote. 2 Bbe. 250    |
| Brillat-Savarin, Physiologie bes                                    | Chamiffo, Gedichte 120                |
| Geschmads 120                                                       | -, Peter Schlemihl 60                 |
| Brindman, Kafper=Ohm un id 80                                       | Chateaubriand, Atala. — René.         |
| Brugich, Mus bem Morgenlande 80                                     | - Der lette Abencerrage 80            |
| Brunmer, Legiton beutich. Dichs                                     | Chiavacci, Wiener Bilber 80           |
| ter bis Ende des 18. Jahrh. 150                                     | Cholmondeley, Diana 120               |
| —, Legikon ber beutschen Dicker<br>bes 19. Jahrhunderts. 2 Bbe. 500 | Chop, Richard Wagners Ton-            |
| Bruno, Bon der Urfache, bem                                         | bramen. Romplett in 2 Banben . 300    |
| Pringip und bem Ginen 80                                            | -, Beethovens Symphonien . 100        |
| Buchanan, Der Deferteur 120                                         | Claudius' Ausgemählte Werte 150       |
| Buddhas Ceben und Wirken . 100                                      | Collins, Ohne Namen 150               |
| Buddhismus, Der 80                                                  | Cooper, Der lette Mobitan 100         |
| Bugge, Strahlungserscheinungen (Rabloattipität) 80                  | -, Der Spion 100                      |
| (Madioaftivität) 80<br>Bülows Reden. I 100                          | Cornelius, Peter, Geblichte 6         |
| Bulwer, Sugen Aram 150                                              | Cremer, Hollandische Rovellen . 15    |
| -, Racht und Morgen 150                                             | Çûdrafa, Bajantajênâ 81               |
| -, Pelham 150                                                       | Dadone, Bie ich z. mein. Frau fam 8   |
| -, Mienzi 150                                                       |                                       |
| -, Die letten Tage v. Pompeji 150                                   | Dante, Göttliche Romödie 15           |

|                                      | Pf.        | <b>\$25.</b>                         |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Danie, Das Reue Leben                | 60         | Drofte-Balshoff, Gebichte 120        |
| Darwin, Die Abstammung bes           |            | Dufresne, Damespiel 80               |
| Menschen. 2 Bbe à                    | 150        | -, Schachaufgaben, 5 Teile à 80      |
| Entstehung ber Arten                 | 175        | -, Schachmeisterpartien. & Teilea 80 |
| Daudet, Briefe a. meiner Mühle       | 80         | -, Schachspiel 150                   |
| -, Fromont jun. & Risler fen.        | 100        |                                      |
| -, 3ad                               | 175        | Dumas, Die drei Mustetiere . 175     |
| -, Runftler-Chen                     | 60         | —, Zwanzig Jahre fpater. 29be. 250   |
| —, Tartarin aus Tarascon             | 60         | -                                    |
| Daumer, Hafis                        | 80         | Eberhard, Sanden und bie             |
| David, Der Bettelvogt u. a. Erz.     | 60         | Rüchlein 60                          |
| -, Gin Poet u. a. Erzählungen        | 60         | Edermann, Gefprache m. Goethe 175    |
| Defoe, Robinson Crusoe               | 80         | Edftein, Der Befuch im Rarger 60     |
| Denison, So'n Mann wie mein          | 00         | Edda, Deutsch von Bolgogen 120       |
| Descartes, Methode bes richtigen     | 80         |                                      |
| Bernunftgebrauche                    | 60         |                                      |
| Deffauer, Gogendienft                |            | -, Aus b. Leben e. Taugenichts 60    |
| Detmold, Randzeichnungen Un          |            | —, Marmorbild. — Schloß              |
| leitung jur Runfttennericaft         | 60         | Düranbe 60                           |
| Deutscher Minnefang                  | 80         | Effehard von St. Gallen, Das         |
| Diffens, Copperfield. 2 Leinenbbe.   |            | Maltharilieb 60                      |
| -, Domben & Sohn. 2 Bbe. à           | 150        | Eliot, Abam Bebe 175                 |
| -, harte Zeiten                      | 100        | -, Die Mühle am Floß 175             |
| -, Der Rampf bes Lebens              | 60         | Emerson, Esfans 80                   |
| -, Rlein Dorrit. 2 Leinenbanbe .     | 250        | -, Reprafentanten bes Men-           |
| -, Londoner Stiggen                  | 120        | schengeschlechts 80                  |
| -, Martin Chugglewit. 2 leinbbe.     | 225        | Eötvös, Der Dorfnotar 150            |
| -, Nitolas Nidelby. 2 Leinenbbe.     | 225<br>120 | Epiftets Sanbbüchlein b. Moral 60    |
| -, Oliver Twist                      | 200        | Erdmann-Chatrian, Gefdicte           |
| - Rwei Städte                        | 120        | eines Unno 1813 Ronftribierten 80    |
| -, Die Silvester-Gloden              | 60         | —, Waterloo 80                       |
| -, Der Berminichte                   | 60         | Ernft, Bom Stranbe bes Lebens 60     |
| —, Der Weihnachtsabenb               | 60         | Eulenspiegel 80                      |
| Dinrich, Tages = Chronit von 1870/71 | 80         | Euler, Algebra 120                   |
| Dombrowsfi, Grune Bruche. 2 Bbe      |            | Ewald, Bilber aus bem Tier-          |
| Donnelly, Cafars Dentfaule           |            | und Pflangenleben 60                 |
| Doftojemsfij, Memoiren aus           |            |                                      |
| einem Totenhaus                      |            | Comm Car Walbisuton and age          |
| -, Schuld und Sühne                  |            | Ferry, Der Walbläufer. 2 Bbe. 225    |
| Doyle, Ontel Bernac                  | 80         | feth, Gebichte 60                    |

| Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pf.                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| feuchtersleben, Diatetit b. Geele 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beorge, Fortidritt und Armut 150                                 |
| Seuerbach, Befen b. Chriftentums 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berhard, Die Stangenjäger u.                                     |
| Seuerwehrliederb. (Tascheneinbb.) 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | andere Erzählungen 60                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gerhardts geiftliche Lieber 100                                  |
| Sichte, Bestimmung b. Menschen 80<br>-, Reben an ble beutsche Nation 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berichtstoftenwefen 60                                           |
| fielding, Tom Jones. 2 Bbe 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berichtsverfaffungsgefet 60                                      |
| fischart, Die Flohhat 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berftader, Unter bem Mauator 150                                 |
| flaubert, Salambo 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -, Flugpiraten bes Diffiffippi 150                               |
| Outdoor of the contract of the | -, Der Runftreiter 120                                           |
| fleming, Ausgewählte Dichtungen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -, Die Regulatoren in Artanfas 150                               |
| flygare. Carlen, Rofe von Tiftelo 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beschäftsordnung f. d. deutschen<br>Reichstag und Diätengeset 60 |
| fofanow, Gebichte 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewerbegerichtsgesetz 60                                         |
| forfter, Anfichten vom Mleber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bewerbeordnung, Deutsche 80                                      |
| rhein. 3 Teile. Zuf. geb 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bewerbeunfallversicherungsges. 80                                |
| October 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gilnt, Gebichte 120                                              |
| Octanion in the contract of th | Girschner, Musikal Aphorismen 60                                 |
| Französische Cyrit 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| Fraungruber, Auffeer G'ichichten 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bleim, Ausgewählte Berte 80                                      |
| freidanks Bescheibenheit 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Glümer, Schröber-Devrient 80 Gobineau, Affatliche Novellen . 80  |
| freiligrath, Gebichte 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -, Relfefrüchte 80                                               |
| freiwillige Gerichtsbarkeit 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Die Renaiffance 150                                            |
| frenzel, Das Abenteuer 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, Das Giebengeftirn 120                                         |
| -, Der Hausfreund 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -, Die Tängerin von Schemacha 60                                 |
| —, Die Uhr 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bogol, Phantasien u. Geschichten 120                             |
| freund, Rätfelfcat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gorifij, Erzählungen 175<br>Goethe, Egmont 60                    |
| fried, Legikon beutscher Zitate 100<br>—, Legikon frembsprachl. Zitate 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -, Fauft. 2 Teile in 1 Banb 80                                   |
| friedrichs des Großen ausge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -, Gedichte. In halbleinenbb 90                                  |
| wählte Briefe 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -, Gog von Berlichingen 60                                       |
| frige Indische Spruche 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, Hermann und Dorothea 60                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —, Iphigenie auf Tauris 60<br>—, Dramatische Meisterwerke.       |
| Baedery, Frit Reuter = Biogr. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Gog von Berlichingen. Egmont.                                   |
| Ballet, Rapltan Catan 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Johigenie auf Tauris, Taffo) 100                                 |
| Gaudy, Schneibergesell 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, Reinete Fuchs 60                                              |
| -, Benezianische Rovellen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -, Torquato Taffo 60<br>-, Werthers Leiben 60                    |
| Beigel, Licht und Farbe 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —, Werthers Leiben 60<br>—, Briefe an Frau Charlotte             |
| Beiger, Chamiffo-Blographie . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pon Stein 175                                                    |
| Beijer, Gebichte 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boethe u. Zelter, Briefmechfel.                                  |
| Bellert, Fabeln u. Erzählungen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Bänbe à 150                                                    |
| -, Doen und Lieber 60 Benfichen, Ru ben Sternen! 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boether Mutter Briefe 100                                        |
| Benfichen, Zu ben Sternen! 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boethes Mutter, Briefe 100                                       |

| Pf.                                      | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boldfmith, Der Lanbprediger              | Bunther, Gebichte 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| von Watefielb 80                         | Bugtow, Ausgewählte Novellen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gottfried v. Strafburg, Triftan          | -, Der Rönigsleutnant 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| und Isolde 175                           | —, Urbild des Tartuffe 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gottheif, Uli ber Knecht 100             | -, Uriel Acosta 60<br>-, Lopf und Schwert 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -, uli der Bächter 120                   | -, John and Capitates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bottschall, H., Schachaufg. 2 Teile à 80 | Haarbaus, Goethe-Biographie 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, R., Deutsche Lyritd. 19. Jahr=        | -(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hunderts bis zur modernen Ara 150        | Habberton, Allerhand Leute 80<br>—, Frau Marburgs Zwillinge 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| —, Grabbe=Biographie 60                  | —, Andrer Leute Kinder 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -, Lenau=Biographie 60                   | -, helenes Rinderchen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| —, Schiller=Biographie 80                | Hadlander, Augenblid d. Gluds 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -, Die Rose vom Rantasus . 60            | -, Handel und Bandel 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gracians Handoratel 80                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Greing, Luft. Tiroler Geschichten 60     | 4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brillparger, Gebichte 80                 | danger and herealthy married                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brimm, Bruder, 50 Marchen.               | Hagen, Norita 80 Bals ober Peinliche Gerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Mit 12 Bilbern) 80                      | ordnung 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -, Sämtl. Märchen. 1. u. 2. Bb. 175      | Bamm, Wilhelm, Gebichte 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _, _ 3. Bb 150                           | hammer, Schau um bich 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -, M., Aus ber Kinberstube . 60          | Handelsgesethuch 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brimmelshaufen, Der aben=                | Bansjatob, Der Theodor 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| teuerliche Simplizissimus 150            | Bartmann, Krieg um ben Balb 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groller, Bom fleinen Rubi 60             | hartmann v. Une, Gregorins. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Broffe, Movellen bes Architetten 60      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Groffi, Marco Bisconti 120               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brun, Unaftafius, Gebichte 80            | —, Lichtenstein 100<br>—, Der Mann im Monbe 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -, Spaziergange eines Wiener             | —, Märchen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Boeten 60                                | -, Memoiren bes Satan 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundbuchordnung 60                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruppe, O. f., Gebichte 80               | Accorded to the control of the contr |
| Budrun. Deutsch von Junghans. 80         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bundlach, Französische Lyrit . 150       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| —, 1000 Schnabahüpfin 80                 | , = -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Buntel, Dhne Beim 80                     | 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bunther, Siegm., Gefdichte ber           | Beiberg, Die Andere Ginmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Naturwissenschaften 150                  | im himmel 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                            | 羽.  |                                  | 羽.       |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------|
| Beine, Atta Troll Deutschlanb              | 60  | homer, Berte. Bon Bog (3lias,    |          |
| -, Buch ber Lieber                         | 80  | Donffee)                         |          |
| , Reue Gebichte                            | 60  | —, Alias                         |          |
| -, Die Harzreise                           | 60  | -, Douffee                       |          |
| —, Romanzero                               | 60  | Bopfen, Der Boswirt              | 60       |
| Beliand                                    | 80  | -, Mein Ontel Don Juan           | 120      |
| Belmer, Pring Rofa-Stramin .               | 60  | Horaz Werke. Bon Bog             | 80       |
| Berbart, Allgemeine Babagogit              | 80  | Hufeland, Matrobiotit            |          |
| -, Babagogifde Borlefungen .               | 80  | Bugo, Dictor, Rotre-Dame         | 175      |
|                                            | 60  | humboldt, U. v., Ansichten ber   | 100      |
| Herder, Der Cib                            | 80  | Matur                            | 100      |
| -, Stimmen ber Bölfer                      | 100 | Freundin                         | 150      |
|                                            | 60  | Bunt, Ceigh, Liebesmar von       |          |
| hermannsthal, Ghafelen                     | -   | Rimini. Deutich v. Dleerheimb    | 60       |
| Berodotos Geschichten. 2 Banbe             |     | Butten, Gefprachbildlein         | 80       |
| Berold, Benab                              | 80  | 7                                | 00       |
| Berrig, Befamm. Auffage ilber              |     | Jacobsen, Niels Lyhne            | 80       |
| Schopenhauer                               | 60  | -, Sechs Novellen                | 60       |
| Berg, Ronig Renes Tochter                  | 60  | Jahn, Deutsches Boltstum         | 80       |
| Bergta, Reife nach Freilanb. :             | 80  | -, Rleine Schriften              | 80       |
| Bergog, Romobien bes Lebens                | 80  | - u. Eiselen, Deutsche Turntunft | 80       |
| Beyden, Das Bort ber Frau .                | 60  | Japanische Novellen u. Bedichte  | 60       |
|                                            | 60  | Ibsen, Brand                     | 80<br>60 |
| Berfe, Paul, Zwei Gefangene. —, König Saul | 60  | -, Gedichte                      | 150      |
| Bilfsbuch, engl. frang. deutsches          |     | Jean Paul, Flegeljahre           | 120      |
| Bille, Aus b. Beiligtum b. Schonb.         | 60  | -, Besperiis. 2 Leinenbbe        | 200      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    |     | -, Immergrun 2c                  | 60       |
| Hiob, Das Buch                             |     | -, Der Jubelsenior               | 80       |
| Bippel, fiber bie Che                      | 80  | -, Dr. Ragenberger               | 80       |
| Hitopadesa                                 | 100 | -, Der Komet                     | 120      |
| Hoding, Im Kampfe mit bem                  | 100 | —, Levana                        | 100      |
| Schicffal                                  |     | -, Quintus Figlein               | 120      |
| -, Rater Murr                              | 120 | -, Titan. 2 Leinenbanbe          | 225      |
| -, Rlein Baches                            | 60  | Jenfen, Die Erbin von Belmftebe  | 100      |
| Boffmann v. fallersleben, Aus-             |     | -, Hunnenblut                    | 60       |
| gemablte Gedichte                          | 80  | Jerome, Die mußigen Gebanten     | 00       |
| -, Rinderlieder                            | 60  | eines Düßigen                    | 80       |
| Bolderlin, Gebichte                        | 60  | Jerrold, Frau Raubels Garbis     | -        |
| Boltei, Der lette Romobiant                | 175 | nenpredigten                     | 80       |
| -, Die Bagabunden. 2 Banbe                 | 240 | Ifflands Briefwechsel            | 100      |
| Bolty, Gebichte                            | 60  | Immermann, Die Spigonen          | 150      |
| Holzamer, Der Helb u. a. Nov.              | 60  | —, Milnchhausen                  | 175      |
|                                            |     |                                  |          |

|                                                         | Pf. | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BŢ. |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Immermann, Der Oberhof                                  | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50  |
|                                                         | 100 | -, Beltleben in Sibirien 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00  |
| -, Tulifantchen                                         | 60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80  |
| Invalidenversicherungsgesetz                            | 60  | -, Die Seherin von Brevorft . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50  |
| Joëls Rochbuch                                          | 120 | Kiesgen, Kleist=Blographle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60  |
| Jofai, Die Dame mit ben Meer-                           |     | Kleist, E. Chr. v., Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  |
| augen                                                   | 100 | Hlepp, Lehrbuch b. Photographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80  |
| -, Schwarze Diamanten                                   |     | Hlopftod, Meffias 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20  |
| -, Ein Goldmensch                                       |     | -, Oben und Epigramme 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .00 |
| -, Golb. Beit in Siebenbilrgen                          | 100 | Knigge, Umgang mit Menfchen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00  |
| —, Die Täblabirds                                       | 120 | Höhler, Englifdes Borterbuch 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50  |
| -, Traurige Tage                                        | 100 | -, Frangofifches Worterbuch . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| -, Die unfichtb. Sängerin Das Faustpfand                | 60  | -, Stalienifches Borterbuch 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50  |
|                                                         | 150 | -, Fremdwörterbuch 1<br>-, Br., Trachtentunde. 2 Bbe. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Irving, Alhambra                                        |     | Kolzow, Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60  |
| -, Stiggenbuch                                          | 120 | Hommersbuch (Tascheneinbanb) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40  |
| Jugenderinnerungen eines alten                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30  |
|                                                         | 150 | Kommers, u. Studentenlieder, buch in 1 Banb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60  |
| Jugendliederbuch (Tafcheneinbanb)                       | 40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60  |
| Junggefellenbrevier                                     | 60  | Konfursordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 |
| Jung-Stillings Lebensgeschichte                         | 150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                         |     | and the first of the second of | 100 |
| War war                                                 | 00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 |
| Kalidasa, Satuntala                                     | 60  | Körner, Leier und Schwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  |
| Kant, Bum ewigen Frieben — Grundlegung jur Metaphyfit   | 60  | -, gring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ber Sitten                                              | 60  | Korolenko, Der blinde Musiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60  |
| -, Rritit ber Urteilstraft                              | 120 | - Sibirische Novellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80  |
| -, Rritif ber praft. Bernunft                           | 80  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |
| -, Kritit ber reinen Bernunft                           | 150 | Rosegarten, Jucunbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60  |
| -, Bon ber Macht bes Gemuits Allgemeine Raturgeschichte | 60  | Krankenversicherungsgeset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80  |
| und Theorie bes himmels                                 | 80  | Hröger, Bohnung bes Gluds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  |
| -, Prolegomena                                          | 80  | Krummacher, Parabeln 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| -, Die Religion                                         | 80  | Kugler, Gefcichte Friebrichs bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| -, Streit ber Fatultaten                                | 60  | Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ,                                                       | 60  | Karnberger, Der Amerikamübe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 |
| Kartenspiele. Bb. I u. II A                             | 60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Kaufmannsgerichte                                       | 60  | Lafontaines Fabeln 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Mellen, Bienenbuch                                      | 60  | Lagerlof, Gofta Berling 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Kennan, Ruffifche Gefängniffe                           | 60  | -, Gine Gutsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80  |

|                                     | ¥1.      |                                   | 431.      |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| Camartine, Dichtungen               | 60       | Livius, Rom. Gefchichte. 4 Bbe. à | 150       |
| -, Graziella                        | 60       | Code, Aber ben menfclichen        |           |
| Cambed, Engl.=frang.=beutfches      |          | Berstanb. 2 Bbe à                 | 150       |
| Hilfsbuch                           | 150      | Cohengrin. Deutsch v. Junghans    | 80        |
| Campert, Abstanunungslehre          | 100      |                                   |           |
| Camprecht, Porträtgalerie aus       |          | Combroso, Genie und Irrsinn       | 120       |
| ber Deutschen Geschichte            |          | —, Handbuch ber Graphologie       | 100       |
| Lange, Gefchichte bes Materia=      |          | -, Studien über Genie und         | 100       |
| lismus. 2 Bbe à                     | 175      | Entartung                         | 80        |
| Capater, Borte bes Bergens          | 60       | Longfellow, Evangeline            | 60        |
| Le Braz, Strenenblut                | 80       | —, Gedichte                       | 60        |
| Ceffler, Sonja Kovalevsty           |          | —, Hiawatha                       | 80        |
|                                     |          | -, Miles Stanbiff                 | 60        |
| Cehmann, Fludger in Cambridge       |          | Coti, Die Jelanbfifcher           | 80        |
| Ceibnig, Rleinere philos. Schriften | 100      | Eucrez, Bon ber Natur ber Dinge   | 100       |
| —, Die Theodizee. 2 Bbe             | 225      | Eudwig, Die Beiterethei           | 100       |
| Ceitner, Gedichte                   | 100      | -, Zwischen himmel und Erbe       | 80        |
| Cenau, Die Albigenfer               | 60       | Ludwig I. von Bayern, Gebichte    | 80        |
| -, Fauft                            | 60       | Euther, Senbbrief v. Dolmetiden   | 60        |
| —, Cebichte                         |          | -, Tischreben                     | 120       |
| — Savonarola                        | 60       | Eug, Runft im eigenen Beim .      | 60        |
| Cent, Geschichte ber Buren (1652    |          | Cyrik, Deutsche, des 19. Jahrh.   | 00        |
| biš 1899)                           | 150      | bis zur modernen Ara              | 150       |
| Cennig, Etwas zum Lachen            | 60       | -, Moderne Dentsche               |           |
| Cenz, Militärische Humoresten       | 120      | , stootile selle in               | 100       |
| Cermontom, Gebichte                 | 60       | 777                               |           |
| -, Gin helb unfrer Beit             | 80       | Macchiavelli, Buch vom Fürsten    | 80        |
| Cefage, Gil Blas                    | 175      | Maday, Lette Pflicht              | 80        |
| Cessing, Dramat. Meisterwerte.      |          | Madach, Tragobie bes Menschen     | 80        |
| (Rathan ber Belje. Emilia Bas       | 00       | Mahlmann, Gebichte                | 60        |
| lotti. Minna von Barnhelm)          | 80       | Maifow, Gebichte                  | 60        |
| —, Emilia Galotti                   | 60<br>60 | Marc Uurels Selbstbetrachtungen   | 200<br>80 |
| -, Minna von Barnhelm               | 60       |                                   | 175       |
| -, Rathan ber Beife                 | 60       | Marryat, Japhet                   | 120       |
| Ceuthold, Gebichte                  | 100      |                                   | 150       |
| Lichtenberg, Ausgew. Schriften      | 120      | Martials Gebichte                 | 60        |
|                                     |          |                                   | 120       |
| Eichtstrahlen aus dem Calmud        | 60       | Matthisson, Gedichte              | 60        |
| Cie, Die Familie auf Gilje          | 80       |                                   | 150       |
| -, Der Dreimaster "Butunft"         | 80<br>80 | Meerheimb, Pfychobram. 2 Bbe. à   | 60        |
|                                     |          | Mehring, Deutsche Berslehre .     |           |
| Elebesbrevier                       | 60       | -, Ungebunbenes in geb. Form      | 60        |
| Eingg, Byzantinische Novellen.      | 80<br>60 | Meigner, Aus d. Papteren eines    | 150       |
| Einguet, Die Bastille               | 150      | Polizeikommissärs. I-V            | 150       |
| - David was conferme                | 200      | titionersjoilit bannon            | 60        |

|                                                          | \$1.       | ***                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Mendheim, Uhland-Biographte                              | 60         | Manienbuch 80                                             |
| Mefferschmitt, Sternenhimmel.                            | 100        | Mathufius, Clisabeth 150                                  |
| Meyer, Auf ber Stermwarte                                | 60         | -, Tagebuch eines armen Frau-                             |
| Meyr, Regine                                             | 80         | leins 60<br>Refraffow, Gedichte 60                        |
| Michelet, Die Frau                                       | 100        | -, Wer lebt glüdlich in Ruß=                              |
| -, Die Liebe                                             | 100        | lanb? 100                                                 |
| Micfiewicz, Ballaben                                     | 60         | Nepos' Biographien 80                                     |
| Miefes, Schachmeifterpartien.                            |            | Nettelbecks Lebensbeschreibung . 150                      |
| 2 Teile à                                                | 80         | Neumann, Nur Jehan 60                                     |
| Mignet, Gefcichte ber frango-                            | 150        | Mibelungenlied 120                                        |
| fifchen Revolution                                       | 150        | Miffitin, Gebichte 60                                     |
| Mitsaath, Der wundertätige Regenschirm                   | 80         | Mirmana 60                                                |
| mill, über Freiheit                                      | 80         | Moel, Rleines Bolt 60                                     |
| Milow, Stephan, Drei Novellen                            | 60         | Mohl, Mufikgeschichte 100                                 |
| Milton, Das verlorene Barabies                           | 80         | Movalis, Gebichte 60                                      |
|                                                          | 60         | DE                                                        |
| Möbius, Das Nervensystem Moltke, Die beiden Freunde      | 60         | Dhnet, Sergius Panin 100 Offia, Spanisches Tafchen 2Bors  |
| Montesquieu, Berfifche Briefe                            | 120        | terbuch 150                                               |
| Moore, Brifde Melodien                                   | 60         | Öfterreichische Borfenschieds:                            |
| —, Lalla Ruth                                            | 80         | gerichtsordnungen 80                                      |
| Moreto, Donna Diana                                      | 60         | - Burgerliches Gesethuch . 150                            |
| Mörike, Gedichte                                         | 80         | Ezekutionsordnung 150                                     |
| -, Mozart auf d. Relfe nach Prag                         | 60         | - Gerichtsorganisationsgeset 80 - Personalsteuergeset 100 |
| Mority, Anton Reifer                                     | 120<br>120 | - Dollzugsvorschrift 3. Per-                              |
| -, Götterlehre                                           |            | fonalsteuergesetg. 1. Haupt=                              |
| Möser, Patriotische Phantasien                           | 100        | ftild 120                                                 |
| Muellenbach, Waldmann unb                                | 00         | 2. u. 3. Hauptstüd 100<br>4.—6. Hauptstüd 100             |
| Bampa und andere Novellen                                | 60         | 16. Sauptftud jufam=                                      |
| Mügge, Der Bogt von Sylt . Müller, Curt, Berenaberglaube | 100        | men in 1 Band 250                                         |
| -, Wilh., Gedichte                                       | 80<br>120  | - Zivilprozefordnung 150                                  |
| Müllner, Dramatifche Werte                               | 150        | Ostwald, Grundriß ber Naturs<br>philosophie 80            |
| Murger, Zigeunerleben                                    | 120        | Oswald von Wolfenstein, Dich=                             |
| Murner, Narrenbeschwörung .                              | 100        | tungen 80                                                 |
| Musaos, Hero und Leander                                 | 60         | Ouida, Fürstin Zouroff 80                                 |
| Mutterherz, Das                                          | 60         | Ovid, Heroiden 80 —, Verwandlungen 80                     |
| Madler, Fröhlich Palz, Gott er-                          |            | ^                                                         |
| halts!                                                   | 80         | Parreidt, gabne u. ihre Pflege 60                         |
| Nadson, Gebichte                                         | 60         | Pascal, Gebanken 100                                      |

| g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BF. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60  | Rauber, Literarifche Salgtorner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |
| P. Horizon G. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80  | Rechtsanwaltsordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80  |
| Fundame   mile of miles of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Reclam, Prof. Dr. Carl, Befunb=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  | beite-Schluffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60  |
| -, Wie Gertrud ihre Rinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00  | Reben Kaifer Wilh. II. & Teile à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80  | Rebfues, Scipio Cicala. 2 26be.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 |
| h and the same of  | 60  | Reichenau, Bilder aus dem Rin=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60  | berleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60  |
| Proceedings of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | Reichsgesetze über d. Bankwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80  | Reichsstentpelgeset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80  |
| A characteristic and a charact | 80  | Reinid, Geschichten und Lieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Petrarca, Sonette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80  | für die Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80  |
| Pfarrer vom Kalenberg und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Renan, Die Apostel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60  | -, Das Leben Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 |
| Ofeffel, Boetifche Berte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  | Renard, Ist der Diensch frei? .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80  | Refa, Weihnachtsgeschichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60  | Reug, Dottore Beicherung u. a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60  |
| Plutarch, Bergleichenbe Lebens=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | Reuter, Christian, Schelmuffstys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00  |
| beschreibungen. 4 Banbe à 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50  | Retiebeichreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60  |
| Pol de Mont, Zeiten und Bonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60  | Reuter, frig, Dörchläuchting .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80  |
| Dollod, Gefd, ber Staatslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60  | -, Eine heitere Episode aus einer traurigen Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60  |
| Polonsfij, Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60  | - Sanne Nute un de lutte Budel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80  |
| Pogl, Der herr von Rigert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80  | -, Jufflapp! Polierabendgebichi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | -, Rein Sujung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | -, Läufchen un Rimels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 |
| Die Leute von Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80  | - De medeluborgichen Mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Rund um ben Stephansturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80  | tecchi un Capuletti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 |
| Oresber, Das Gichhorn u. a. Sat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60  | - Meine Baterft. Stavenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80  |
| -, Untermenfch u. and. Satiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60  | -, 11t mine Feftungstib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80  |
| Prefigefen und bas Derlagsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60  | -, Ut be Frangofentid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80  |
| Properz, Elegieen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60  | -, De Reif' nah Belligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80  |
| Prophet Jesaja 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 | -, Ut mine Stromtid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175 |
| Pfalter, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60  | Reuter, Gabriele, Gines Toten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Pferhofer, Mus jungen Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60  | Biebertehr u. andere Novellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60  |
| Duschkin. Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80  | Ricel. Berolding, Gelehrt. Becher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| -, Der Gefangene im Raufafus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60  | goldnes Alphabet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60  |
| -, Die hauptmannstochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80  | Riehl, Burg Reibed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60  |
| -, Rovellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80  | -, Die 14 Nothelfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60  |
| -, Onegin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80  | Riemann, Bürger-Biographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60  |
| Racks Own milhon Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60  | —, Lessing-Biographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80  |
| Kaabe, Bum wilben Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Roberts, Um ben Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | Rodenbach, Das tote Brugge .<br>Rojegger, Geschichten und Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00  |
| Rangabe, Rriegserinnerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60  | stalten aus den Alpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60  |
| Ranke, Die Erhebung Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00  | Rofenberger, Ronig ber Diebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60  |
| im Jahre 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80  | Roswitha von Gandersheim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80  |
| the Supre roto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | The state of the s |     |

|                                  | Pf.       |                                                              | Pf.  |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|
| Rouffeau, Betenntniffe. 2 Bbe.   | 225       | Schiller, Gebichte. Salbleinwbbb.                            | 60   |
| -, Emil. 2 Bbe                   | 225       | -, Jungfrau von Drleans                                      | 60   |
| -, Gefellichaftevertrag          | 80        | -, Maria Stuart                                              | 60   |
| -, Die neue Beloife. 2 Bbe       | 225       | -, Die Räuber                                                | 60   |
| Audert, Gebichte                 | 80        | -, Wilhelm Tell                                              | 60   |
| -, Gedichte filr bie Jugenb      | 80        | -, Wallenstein. 2 Teile                                      | 80   |
| -, Liebesfrühling                | 80        | Schiller u. Boethe, Briefwechfel.                            | 100  |
| —, Beisheit des Brahmanen        | 150       |                                                              | 100  |
| Rumohr, Geist ber Rochtunst .    | 120       | Schleiermacher, Monologen                                    | - 60 |
| Auneberg, Fähnrich Stahl         | 80        | -, Beihnachtsfeier                                           | 60   |
| Ruppins, Der Pedlar              | 100       | Schmid, Almenrausch und Ebel=                                | 00   |
| -, Bermächtnis bes Beblars .     | 100       | weiß                                                         | 80   |
| Ausfin, Borlefungen über Runft   | 80        | Schmied-Kufahl, Fechtbilchlein.                              |      |
| Ruffische Dichterinnen           | 60        | (Juftriert)                                                  | 100  |
| 11.1                             |           | Schnadahüpfin, Taufend                                       | 80   |
| Auth, Das Buch                   | 60        | Schone, Lehr= und Riegeljahre                                |      |
| Rägebed, Dänischer Sommer .      | 80        | eines alten Schaufpielers                                    | 80   |
| Rydberg, Benus von Milo .        | 60        | Schonthan, f. v., Der General                                | 60   |
| ~                                |           | -, P. v., Rinbermund                                         | 60   |
| Saar, Ginevra Die Troglobyti     | 11 60     | -, Der Ruß                                                   | GO   |
| Sachs, Bans, Boetifche Berte.    |           | Schopenhauer, U., Sämtliche                                  |      |
| 2 Banbe                          | 80        | Werte. 6 Banbe                                               |      |
| -, Dramatische Werte. 2 Bbe. à   | 80        | -, Aphorismen g. Lebensweisheit                              |      |
| Sachsen-Spiegel                  | 80        | -, Briefe                                                    | 150  |
| St. Pierre, Paul und Birginie    | 60        | -, Einleitung in bie Philoso=<br>phie nebst Abhanblungen 2c. | 80   |
| Salis-Seewis, Gebichte           | 60        | -, Gracians Handoratel                                       | 80   |
| Sallet, Gebichte                 | 100       |                                                              | 150  |
| -, Laien=Cvangelium              | 100       | -, Philosophifche Unmertungen                                | 80   |
| Salluft, Der Jugurthinifde Rrieg | 60        |                                                              | 120  |
| Sallwürk, Mörike=Biographie .    | 60        |                                                              | 100  |
| Salzmann, Ameisenbildlein        | 60        | -, Gine buntle Tat                                           | 80   |
| -, Der himmel auf Erben          | 80        | Schulze, Die bezauberte Rofe .                               | 60   |
| -, Rrebsbüchlein                 | 80<br>100 | Schumann, Bef. Schriften über                                |      |
| Sarcey, Belagerung von Paris     |           | Mufit u. Mufiter. 8 Bbe. in 1 Bb.                            |      |
| Schanz, Wolten                   | 80        | Schwab, Gebidite                                             |      |
| Schaumberger, Im Sirtenhaus      | 80        | -, Die bentiden Boltsbilcher .                               | 200  |
| -, Bergheimer Dufitanten-        |           | Schwegler, Geschichte ber Philo-                             | 150  |
| Gefchichten                      |           |                                                              | 150  |
| Schefer, Laienbrevier            |           | Schweizer Bundesverfassung .                                 | 60   |
| Schenkendorf, Gebichte           | 100       | Schweizerisches Zivilgesegbuch                               |      |
| Scherr, Das rote Quartal         | 60        | Scott, Braut von Lammermoor                                  |      |
| Schiller, Braut von Meffina      | 60        | -, Der herr ber Inseln                                       |      |
| -, Don Carlos                    | 60        | - Svanboe                                                    | 120  |

| Pf.                                                             | Pf.                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Scott, Die Jungfrau vom Gee 80                                  | Stelzhamer, Ausgew. Dichtungen 80                            |
| -, Renilworth 120                                               | Stendhal, Novellen 100                                       |
| -, Letten Minnefangers Sang 60                                  | Steputat, Deutsches Reimlerikon 80                           |
| —, Quentin Durward 150<br>—. Waverley 150                       | Stern, Glud in Berfailles Nanon 60                           |
| Sealsfield, Das Kajlitenbuch. 100                               | Sterne, Empfinbsame Reise 60                                 |
| Seidl, Ausgemählte Dichtungen.                                  |                                                              |
| Bb. 1-8 zuj                                                     | —, Triftram Shanby 150                                       |
| Seneca, Ausgewählte Schriften 100                               | Stevenson, Die Schatinsel 100 — u. Osbourne, Schissbruch 120 |
| -, Fünfzig ausgewählte Briefe 80 Seume, Gebichte 100            | Stifter, Bergfriftall. — Brigitta 60                         |
| —, Spaziergang nach Sprakus 100                                 | —, Der Hochwald 60                                           |
| Shafespeare, Samlet 60                                          | Stirner, Der Gingige und fein                                |
| -, Der Raufmann von Benedig 60                                  | Gigentum 120                                                 |
| —, Romeo und Julia 60                                           | Strachwitz, Gedichte 80                                      |
| Shelley, Entfesselte Prometheus 80 —, Feentonigin 60            | Strafgesethuch f.d. Deutsche Reich 60                        |
| Sienkiewicz, Quo vadis? 175                                     | Strafprozegordnung für bas                                   |
| -, Beriplittert 80                                              | Deutsche Reich 80                                            |
| Silberstein, Trut-Rachtigall 60                                 | Streicher, Schillers Flucht 80                               |
| Smiles, Der Charafter 100                                       | Striegler, Das beutsche Turnen 80                            |
| —, Die Pflicht                                                  | Strindberg, Die Leute auf Gemis 80                           |
| —, Sparsamteit 120                                              | Studentenliederbuch(Tafcheneinbb.) 40                        |
| Soldatenliederbuch (Tafcheneinbb.) 40                           | Smift, Gullivers Reifen 120                                  |
| Sophofles, Sämtliche Dramen 150                                 | 77                                                           |
| Spee, Trugnachtigall 100                                        | Cacitus, Die Annalen 120                                     |
| Speter, Die demisch. Grundstoffe 80 Spielhagen, Alles fließt 60 | -, Die Germania 60<br>-, Die Historien 100                   |
| -, Dorftotette 60-                                              | Cagebuch eines bosen Buben . 80                              |
| -, Bas bie Schwalbe fang 100                                    | Caschen-Wörterbücher:                                        |
| Spindler, Der Jefuit 120                                        | - Englisches 150                                             |
| -, Der Jude 175<br>Spinoza, Briefwechfel 100                    | — Französisches 150                                          |
| -, Die Cthit 120                                                | — Italienisches                                              |
| -, Der politische Traftat 80                                    | — Spanisches 150 — Englischefranzösischeute                  |
| —, Der theologisch = politische                                 | sches Hilfsbuch 150                                          |
| Traftat                                                         | — Fremdivörterbuch 100                                       |
| Spitta, Pfalter und Harfe 60                                    | - Deutsches Wörterbuch 100                                   |
| Spurgeon, Geistesstrahlen 200                                   | Casso, Befreites Jerusalem 120                               |
| Stael, Corinna ober Italien . 150                               | Caubert, Die Riobibe 60                                      |
| -, Aber Deutschland. 2 26be 225                                 | Taufend und eine Nacht. 8 Bte. à 150                         |
| Stanley, Wie ich Livingstone fand                               | Tegnér, Abendmahlskinder 60<br>—, Azel 60                    |
| Stein, v., Goethe und Schiller 60                               | -, Frithjofs=Sage 80                                         |
|                                                                 | , 0 .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                      |

|                                    | 料.        | Pf.                                                                 |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Telmann, In Reichenhall            | 60        | Cfchudi, Marte Antoinette und                                       |
| Cennyfon, Enoch Arben              | 60        | bie Revolution 120                                                  |
| -, Ronigsibyllen                   | 80        | —, Napoleons Mutter 80                                              |
| Teftament, Reues. [überfett von    |           | Turgenjew, Dunft 80                                                 |
| C. Stage.]                         | 150       | -, Frühlingswogen 80                                                |
| Tegner, Deutsche Geschichte in     | 100       | -, Gebichte in Profa 60                                             |
| Liebern                            | 150       | -, Die neue Generation 120                                          |
| -, Namenbuch                       | 80        | -, Erste Liebe 60                                                   |
| -, Deutsches Sprichwörterbuch      | 150       | -, Memoiren eines Jägers 100                                        |
| -, Deutsches Worterbuch            | 100       | -, Bater und Cohne 100                                              |
| -, Wörterbuch finnverwandter       |           | Curnerliederbuch (Tascheneinband) 40                                |
| Ausbrilde                          | 150       | 11 hland Organisticha Ott Lunam Co                                  |
| -, Wörterverzeichnis jur beut-     |           | Uhland, Dramatische Dichtungen 60                                   |
| fcen Rechtschreibung.              |           | -, Gebichte 80                                                      |
| (Tajcheneinband)                   | 40        | Unfallversicherungsgesetze 100                                      |
| Chaderay, Der Jahrmarkt bes        |           | Unlauterer Wettbewerb 60                                            |
| Lebens. 2 Bbe                      | 225       | Urheberrechtsgesetze 60                                             |
| —, Das Snobsbuch                   | 100       | Ufteri, De Vitari 80                                                |
| Theofrits Gedichte. Bon Bog        | 60        | n                                                                   |
| Thutydides, Der Peloponnesische    |           | Darnhagen, Fürft Leopolb 80                                         |
| Rrieg                              | 175       | Dely, Mente 80                                                      |
| Chammel, Wilhelmine                | 60        | Derfaffung des Deutschen Reichs 60                                  |
| Tiedge, Urania                     | 60        | Derfassurfunde für den preu-                                        |
| Tillier, Belle=Plante u. Kornelius | 80        | Bifchen Staat 60                                                    |
| -, Mein Ontel Benjamin             | 80        | Dergils Meneibe. Bon Bog 80                                         |
| Cjuischew, Gebichte                | 60        | —, Ländliche Gedichte 60                                            |
| Colstoj, Alexei, Gebichte          | 60        |                                                                     |
| -, Leo, Anna Rarenina. 2 Bbe.      | 250       | Villinger, Die Sünde bes heiligen<br>Johannes und andre Novellen 60 |
| -, Auferstehung, I. u. II. Bb.     | 450       | Johannes und andre Novellen 60<br>Dix, Die Totenbestattung 80       |
| -, Evangelium                      | 150<br>80 | Dolney, Die Ruinen 100                                              |
| —, Zwei Hufaren                    | 60        | Doltaire, Gefchichte Karls XII. 100                                 |
| -, Die Rosaten                     | 80        | Doneisen, Albumblatter 60                                           |
| -, Rrieg und Frieben. 2 Bbe        | 250       | -, Junggefellenbrevier 60                                           |
| -, Boltserzählungen                | 80        | -, Runterbunt 60                                                    |
| Corn, Offigiersgeschichten         | 150       | -, Liebesbrevier 60                                                 |
| Corrund, Gein Bergenstinb          | 60        | —, Das Mutterherz 60                                                |
| Crend, friedr. von der, Lebens-    |           | —, Nirwana 60                                                       |
| _geschichte                        | 80        | Doß, Ibyllen und Lieber 60                                          |
| Cichabuschnigg, Sonnenwende        | 60        | —, Luise 60                                                         |
| Cschudi, Raiserin Elisabeth        | 80        | -, d. J., Goethe und Schiller                                       |
| -, Raiferin Eugenie                | 80        | in Briefen 80                                                       |
| —, König Ludwig II. v. Bayern      | 100       | —, A., Narzissenzauber. — Das                                       |
| —, Königin Maria Sophia von        | 00        | Bunderbare 60                                                       |
| Reapel                             | 80<br>80  | -, Holla                                                            |
| -, Deuter Antometres Jugend        | 80        | Orchlicky, Gebichte 80                                              |

|                                                       | Pf.       |                                 | Pf. |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|
| Waiblinger, Gebichte a. Italien                       | 100       | Winter, Done Rehl               | 100 |
| Waldmüller, Balpra                                    | 60        | Wifeman, Kabiola                | 120 |
|                                                       | 80        | Witichel, Morgen- u. Abenbopfer | 80  |
| Waldow, Wera                                          | 100       | Wolf, Prolegomena ju Somer      | 100 |
| Walther von der Dogelweide,                           | 100       | Wolff, Allgemeine Mufitlebre .  | 60  |
| Sämtliche Gebichte                                    | 80        | -, Clementar=Gefanglehre        | 60  |
| Weber, Ausgewählte Schriften                          | 80        | Wolfram von Efchenbach, Bar-    |     |
| Wechselordnung, Allg. Deutsche                        | 60        | zival. 2 Bbe                    | 225 |
| Weddigen, Beiftliche Doen                             | 60        | Woude, Traudel und ich          | 80  |
| Weifer, Jefus. Leil 1-4 guf                           | 120       | Württemberg, Mleg. Graf von,    |     |
| Weftfirch, Diebe                                      | 60        | Sämtliche Gedichte              | 100 |
| -, Die Gletichermuble                                 | 60        | Y                               |     |
| -, Recht ber Liebe u. 2 and. Nov.                     | 60        | Lenophon, Anabasis              | 80  |
| -, Timm Bredentamps Glud.                             | 80        | -, Erinnerungen an Sofrates     | 80  |
| -, Urfchels Fundgut                                   | 60        | -, Griechische Geschichte       | 100 |
| Whitman, Grashalme                                    | 80        | 7                               |     |
| Wichert, Am Strande                                   | 60        | Saleski, Die heilige Familie.   | 60  |
| -, Für tot erflärt                                    | 60        | Zedlit, Gedichte                | 80  |
| -, Gine Geige Drei Beihs                              |           | —, Waldfräulein                 | 60  |
| nachten                                               | 60        | Zipper, Grillparger=Biographie  | 60  |
| -, Nur Bahrheit Sie ver-                              | co        | -, Körner=Biographle            | 60  |
| langt ihre Strafe                                     | 60        | Bittel, Entstehung ber Bibel .  | 80  |
| —, Die gnädige Frau von Pares. Wieland, Die Abberiten | 60<br>100 | Zivilprozefordnung              | 100 |
| -, Oberon                                             | 80        | Zobeltig, König Pharaos Tochter | 60  |
| Wilbrandt, Ronig Teja                                 | 60        | Bola, Das Reft in Coqueville    |     |
| Wildberg, Dunfle Gefchichten .                        | 60        | und andere Novellen             | 80  |
| Wilde, Die Ballabe vom Bucht=                         |           | -, Germinal                     | 150 |
| haus gu Reading                                       | 60        | -, herrn Chabres Rur u. a. R.   | 80  |
| -, Dorian Gray                                        | 100       | -, Sturm auf die Mühle u. a. N. | 80  |
| Wildermuth, hageftolze                                | 60        | Bichoffe, Alamontabe            | 80  |
| -, Schwäbtide Pfarrhaufer .                           | 60        | Zwangsversteigerungsgesetz      | 60  |
| D I '. b . D . II . b                                 | 7         | - S St Pt 10 1                  | -   |

Durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verleger Philipp Reclam jun. in Ceipzig gratis zu beziehen

#### Prospekte der Universal-Bibliothek:

Ausführliches Verzeichnis der Neuerscheinungen.

Vollständiges Verzeichnis nach Autoren geordnet.

Dollftändiges Verzeichnis nach Materien geordner.

"Warum lesen wir". Ratgeber bei Unschaffung einer Hausbibliothek. Uuswahl-Katalog. Derzeichnis der dramatischen Werke nitt Ungabe der Personenzahl und des Cheatervertriebes.

Derzeichnis von 100 einaktigen Custspielen mit Ungabe des Inhalts und der Besetzung.

Verzeichnis von 500 Aunmern Unterhaltungslektüre für die Reife.

Verzeichnis der naturwissenschaftlichen Werke aus der Univ.-Bibl.

## Die Helios-Rlassiker

von bedeutenden Literarhistorifern berausgegeben und mit fünstlerisch ausgeführten Porträt-Beilagen geschmückt. Die Werte find in geschmackvollen goldgelben Leinen- und in prächtigen Gangleder-Bänden mit echtem Goldschnitt vorrätig. — Durch erstaunliche Wohlfeilheit bei modern-geschmackvoller Ausstattung werden fie die Freude an ben Büchern der Rlassiker immer mehr verbreiten.

#### Verzeichnis der Kelios-Rlassifer:

Borne. Gefamm. Schrift. 3Bbe. | Goethe. Auswahl. 4 23ande mit Bilbn. In Lein. M. 5 .-. Buron. Sämtl. Werte. 3 3be.

mit Bildn. In Lein. M. 5 .-. Chamiffo. Camtliche Werte.

2 3be, mit 2 Bildn. In Lein. M. 2.50, in Leder M. 6 .-.

Chamiffo. Auswahl. 1 Band mit Bildn. In Lein. M. 1.25.

Gichenborff. Gefamm. Merte. 2 3be. mit 2 Bildn. In Lein. M. 3 .- , in Leber M. 6 .- .

Gandy. Ausgew. Werfe. 2 3de. mit Bildn. In Lein. M. 3.50.

Goethe. Camtl. Werte. 10 3de. mit 3 Bilbniffen. In Leinen M. 15 .-., in Leder M. 30 .-. mit 3 Bildniffen. In Leinen M. 5 .-. in Leder M. 12 .-.

Grabbe, Gamil, Merfe. 2 93de. mit Bildn. In Lein. M. 3.50.

Grillparger. Sämtliche Werte. 3 Bbe, mit 3 Bildn. In Lein. M. 5 .-. in Leder M. 9 .-.

Sauff. Gamtl. Werte. 2 Bbe. mit Bildn. In Lein. M. 3 .-. in Leber M. 7 .-.

Reine. Gamtl. Merte. 4 3be. mit 2 Bildniffen. In Leinen M. 5 .-. in Leder M. 12 .-.

Berber. Ausgewählte Werte. 3 Banbe mit 2 Bilbniffen. In Leinen M. 5 .-.

Verlag von Philipp Reclam jun. in Leipzig

#### Verlag von Philipp Reclam jun. in Leipzig

Rleift. Sämtliche Werke. 1 Id. mit Vildn. In Lein. M. 1.50, in Leder M. 3.25.

Rörner. Sämtl. Werke. 1 3d. mit Vildn. In Lein. M. 1.40, in Leder M. 3.—.

Lenau. Sämtl. Werke. 1 Vand mit Vilbu. In Leiu. M. 1.50, in Leder M. 3.25.

Leffing. Sämtl. Werke. 3 Bde. mit 2 Bildnissen. In Leinen M. 5.—, in Leder M. 9.—.

Leffing. Auswahl. 1 Id. mit Bildnis. In Leinen M. 1.75.

Longfellow. Sämtl. poetische Werke. 2 Bände mit 2 Bildnissen. In Leinen M. 3.50.

Ludwig. Ausgewählte Werke. 1 Bb. mit Bildn. In Leinen M. 1.75, in Leder M. 3.50.

Milton. Poetische Werte. 13d. mit Bildn. In Lein. M. 2.—.

Molière. Sämtl. Werfe. 2 Bde. mit Bildn. In Lein. M. 3.50.

Mörike. Sämtl. Werke. 2 Bde. mit 2 Vildnissen. In Leinen M. 3.50, in Leder M. 6.—.

Reuter. Sämtl. Werke. 4 Vde. mit zahlreich. Albb. In Lein. M. 6.—, in Leder M. 12.—.

Reuter. Auswahl. 2 Bde. mit zahlreich. Abbildgu. In Lein. M. 3.50, in Leder M. 7.—.

Rückert. Ausgewählte Werke. 3 Bde. mit 2 Vildn. In Lein. M. 5.—, in Leder M. 9.—.

Schiller. Sämtl. Werke. 4 Bde. mit 3 Bildnissen. In Leinen M. 5.—, in Leder M. 12.—.

Shakespeare. Sämtl. dramat. Werke. 3 Bde. mit Bildn. In Lein. M. 5.—, in Leder M. 9.—.

Stifter. Ausgewählte Werke. 2 Bde. mit Bildn. In Lein. M. 3.50, in Leder M. 6.—.

Uhland. Gefammelte Werke. 2 Bde. mit Vildu. In Lein. M. 2.50, in Leder M. 6.—.

Zu den Herausgebern der Belioß-Rlassifter zählen: R. von Gottschau, Prof. Dr. Geiger, Dr. M. Mendheim, Jul. R. Haarhaus, Prof. Dr. Zipper, Adolf Stern, Ed. Grischach, Dr. R. Riemann, Prof. F. Brandes, Prof. Dr. v. Sallwürf,

Professor Dr. Gaeberg, Pb. Stein, Professor Dr. Wychgram.





DD 229 .3 P4

T.3

Wilhelm II, German Emperor
Die Reden Kaiser Wilhelms
II. in den Jahren 188-1912
T.3

### PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

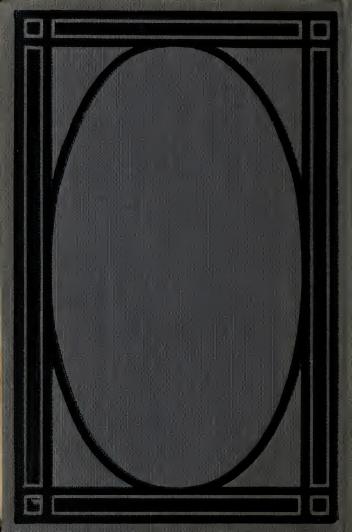